

 $3^{\circ}$  Jt. sing. 151  $\frac{d}{2}$ 



# Reise.

nach

## Brasilien

in den Jahren 1815 bis 1817

MAXIMILIAN
Prinz zu Wied-Neuwied.

Zweyter Band.

Frankfurt a. M. 1821.

Gedruckt und verlegt bei Heinrich Ludwig Brönner.

Billithek de X L & R Tim Livel

Dia zeda Goog

Behrtreisbac a... i VII Mäachen .

a - 47476

320 W

11 ......

## Reise nach Brasilien.

Zweyter Band'

In acht Abschnitten.

### Subscribenten - Verzeichnifs.

#### (Fortsetzung.)

| 70.7                                                            | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Herr Buchhändler J. A. Mayer daselbst                           | 7 |
| Amsterdam.                                                      |   |
| Durch die Herren F. Müller et Comp., Buchhändler daselbst, noch |   |
| Durch Herrn Buchhändler C. G. Sülphe daselbst, noch             | , |
| Herr P. Lamarque in Amsterdam                                   | t |
| » C. H. á Roy, Med. Dr., daselbst                               | 1 |
| . J. Schouten in Dortrecht                                      | 1 |
| » G. Scydel in Amsterdam, Lehrer der deutschen Sproche          | 1 |
| Augsburg.                                                       |   |
| Herr Doctor J. G. Dingler daselbst, noch                        | 2 |
| Herrn Joh. Walch's Buch-und Kunsthandlung daselbst              |   |
| Bamberg.                                                        |   |
| Durch die Göbhard'sche Buchhandlung daselbst, noch              | 1 |
| Herr Landrichter Graf von Lerchenfeld in Schesslitz             | 9 |
| Durch Herrn Buchhändler C. F. Kunz daselbet, unterpeichnete:    |   |
| Herr Domdechant Freiherr von Kerpen daselbst                    | 1 |
| * Friedrich Carl, Freiherr von Horneck                          | 1 |

| VI man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F    | n pt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. | E,    |
| Basel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| Durch Herrn Buchhandler G. Neukirch daselbst, unterzeichneten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Herr Faesch-Paravicini daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    | 1     |
| a Wilh. Hans, Buchdrucker und Schriftgießer daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1     |
| » Joh. Jac. Respinger daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,    |       |
| > Ludu. Respinger, Armenpfleger daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | i     |
| and the second s |      | •     |
| Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| Durch die Herren Haude und Spener, Buchhändler daselbet, noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    |       |
| unterreichnetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| Sc. Raiscrliche Hobeit der Henn Gnosfüner von Russland, Nicolai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| PAULOVITSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1     |
| Se. Reiserliche Hoheit der Henn GRossenst von Ressland, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| PAGLOVITSCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1     |
| Thro Raiserliche Hoheit die Frau Grossunstix von Ressland, Altrandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| Frodenowsa, gehorne Königliche Prinzessin von Preussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | *     |
| Herr Baron von Keith in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ı     |
| » Graf Reventlow, Hönigl. Dänischer Gesandte am Hofe zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9    | 1     |
| Durch Herrn Buchhandler C. F. Amelang daselbst unterseithnete:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Herr Obrist von Schachtmeyer dasribst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1     |
| . Baron O. von Treskow, in Chludowo bei Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,    | 1     |
| Durch Herrn Buchhändler F. Dümmler daselbst, unterseichniete:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| Herr Präsident von Braunschweig duselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1     |
| » Dr. Haufs, bei dem rhein. Cassationshof in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1     |
| von Plüskow, Großberzogl. Meklenb. Schwer. Bittmeister daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | i     |
| Geheime Medicinalrath Prof. Dr. Rudolphi desellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ,     |
| · Major von Serre daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | i     |
| Se. Excellenz Herr Baron von der Taube, Königl. Schwed. Gesandte am Preuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |       |
| Hole in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | •     |
| Durch die Herren Dunker und Humblot, Buchhändler daselbst, unterzeichnetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| Se. Königl. Hoheit der PRINZ ALBRECHT VON PRECASEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *    | 1     |
| Sc. Durchl. Herr Fenst von Handenberg, Hönigl. Preuß. Staatskander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9    | 1     |
| So. Excellenz Herr Graf von Meuron, Hönigl. Preuß. Gesandte in der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9    | 1     |

| VII                                                         |
|-------------------------------------------------------------|
| — VII —                                                     |
| Imp By.                                                     |
| Herr Professor Reich daselbst                               |
| > Heint. Beer, Banquier daselbst                            |
|                                                             |
| Herr Buchhändler Th. J. C. F. Enslin in Berlin, noch        |
| Die Nicolaische Buchhandlung daselbst, noch                 |
| Die Sander'sche Buchhandlung daselbat.                      |
| Die Herren Schropp und Comp., Hunsthändler daselbst         |
| Herr Buchhändler W. Vieweg daselbst                         |
| Die Vossische Buchhandlung daselbst                         |
| De 100000 Decimandang deserviciones                         |
| B_e_r_n.                                                    |
| Herr Buchhändler J. J. Burgdörfer dasetbst                  |
|                                                             |
| B 0 n n.                                                    |
| Herr Buchhändler A. Marcus daselbst, noch                   |
| Buchhändler Weber daselbst, noch                            |
| Bremen.                                                     |
|                                                             |
| Durch Herrn Buchhändler J. G. Heyse daselbst, noch          |
|                                                             |
| Herr John Dobridge                                          |
|                                                             |
| Durch Herrn Buchhändler W. Haiser daselbet, unterzeichnete: |
| Herr Breis-Einnehmer E. L. Franzius in Leer.                |
| Tillmann Grommé in Petersburg                               |
| Dietr, With. Grommé in Bremen.                              |
| t. J. F. Hackmann desclist                                  |
| 2 Louis Kalkmann daselbst                                   |
| Carl Heinr, Knipping daselbat                               |
| z. J. A. Scheer in Jerer                                    |
| > Georg Schünemann in Bremen 1                              |
| Die Universitäts-Bibliothek in Gröningen 1 3                |
| Breslau,                                                    |
| How Bookkindle Will Coul How Applies and                    |

|                                                                     | Fre Jup | Rep. |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Carlsruhe.                                                          |         |      |
| Durch Herrn Buchhandler Braun daselbst, unterseichnete:             |         |      |
| Herr Obristlicutenant von Tulla daselbat                            |         |      |
| Caschau.                                                            |         |      |
| Herr Buchhandler Otto Wigand daselbst                               | ,       | 1    |
| Cassel.                                                             |         |      |
| Herr Buchhändler J. J. Bohné daselist                               | t       | ٠    |
| Coblenz.                                                            |         |      |
| Durch Herrn Post-Secretair Falkenberg daselbst unterzeichnete:      |         |      |
| Ihro Excellenz Frau General-Lieuteuant von Dobschütz in Glogau      | ,       | 1    |
| Herr Obrist-Lieutensut von Schleyer deselbst                        | 9       | 1    |
| . Hauptmann von Wedelstadt daselbst                                 |         | 1    |
| Se. Erlaucht Herr Graf Ferdinand von Stollberg-Werningerode         | ,       | 1    |
| C & I I n.                                                          |         |      |
| Durch Herrn Buchhandler J. P. Buchem daselbst unterseichnets;       |         |      |
| Herr Jacob Mumm daselbst                                            | 1       |      |
| » Ostertag daselbst                                                 | ,       | 1    |
| » Regierungsrath Tryst daselbst                                     | 1       | *    |
| Durch Herrn Buchhändler Du Mont-Schauberg daselbst, unserzeichnete: |         |      |
| Herr Freyherr von Bongart in Pfaffendorf                            |         | 1    |
| * Freyherr M. von Kempis desellet                                   | ,       | 1    |
| » M. du Mont daseibst                                               | .9      | 1    |
| Constanz.                                                           |         |      |
| Durch Herrn Buchhandler W. Wallis daselbst                          |         | 1    |
| unterzeichneter                                                     |         |      |
| thro Durchlaucht die Fünstes Elisabeth et Fünstenbeng, gehorne Für- |         |      |
| stin von Turn und Taxis                                             | 1       | 9    |
| Herr Rechtspraktikant von Boemble in Meersburg                      | *       | 1    |

|  | 1 11 |
|--|------|
|  |      |
|  |      |
|  |      |

| ıx                                                                               | 2 1 · | Rey. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Darmstadt.                                                                       |       |      |
| Durch die Herren Heyer und Leske, Buchhändler daselbst, unverznichnete:          |       |      |
| Se. Königl. Hoheit der regierende Gnosnunzog von Hyssun                          | 1     | >    |
| Dresden.                                                                         |       |      |
| Durch die Arnoldische Buchhandlung daselbst, noch                                | 8     | 2    |
| Herr James Fyler in London                                                       | 1     |      |
| Dűsseldorf.                                                                      |       |      |
| Durch Herrn Kaufmann J. W. Reitz daselbst, unterzeichnete:                       |       |      |
| Herr Freyherr von Mirbach, Ritter des eisernen Kreuzes zu Schlofs Harf bei Fürth | 1     |      |
| Eisenach.                                                                        |       |      |
| Herr Buchhändler Joh. Friedr. Bärecke daselbst, noch                             | ,     | 2    |
| Elberfeld.                                                                       |       |      |
| Herr F. R. Schönian, Buch-und Kunsthändler daselbst                              | ,     | 1    |
| Frankfurt a. M.                                                                  |       |      |
| thro Durchlaucht die verwittwete Frau Landgräfen zu Hessen-Honnung               | 9     | 1    |
| Herr Professor Dr. Balser in Giessen                                             |       | 1    |
| » Staatsrath Moriz von Bethmann in Frankfurt, noch                               | >     | 1    |
| » M. Borgnis deselbst                                                            | 9     | 1    |
| 2 Cassella, Professor der ital. Sprache daselbst                                 | *     | 1    |
| » Dapping, Dr. Med. in Frankenthal                                               | 9     | 1    |
| Die Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt                                    | *     | 1    |
| Herr Peter Giesben in Crefeld                                                    | 3     | 1    |
| Frau von Groote in Frankfurt                                                     | 9     | 1    |
| Herr Georg Heuser in Gummersboch                                                 | 8     | 1    |
| » Baron von Hanoldstein in Trohnecken                                            | *     | 1    |
| » Meyer in Paris                                                                 | ,     | 1    |
| > J. Metzler-Heyder                                                              | 9     | 1    |
| Se. Excellenz Herr Graf von Palmela, Königl. Portug. Minister der auswärtigen    |       |      |
| Appelenmbeiten in Rio di Janeiro                                                 |       |      |

Gröningen.

| XI                                                          |      |         |
|-------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                             |      | Exempl. |
| Halberstadt                                                 |      |         |
| Berr Buchhändler F. A. Helm daselbst                        |      |         |
| uerr Ducanandier F. A. Heim dasquai                         |      | , 1     |
| Halle.                                                      |      |         |
| Die Waisenhaus-Buchhandlung daselbst                        |      | 1 ,     |
| Hamburg,                                                    |      |         |
| Die Herren Buchhändler Hoffmann und Campe daselbst, noch    |      | ٠.      |
| Die Herren Perthes und Besser, Buchhändler daselbst, noch   |      | 4 4     |
|                                                             |      |         |
| H a m m.                                                    |      |         |
| Die Herren Schultz und Wundermann, Buchhändler dmelbu, noch |      | × 1     |
| Hannover.                                                   |      |         |
| Die Herren Gebrüder Hahn, Buchhändler daselbst, noch        |      |         |
|                                                             |      |         |
| Heidelberg.                                                 |      |         |
| Die Herren Mohr und Winter, Buchhändler daselbst, noch      |      | · > 1   |
| Hildburghaus                                                | e n. |         |
| Die Kesselringsche Hofbuchhandlung daselbst, noch           |      | . > 1   |
| H e f.                                                      |      |         |
| Herr Buchhändler G. A. Grau daselbst, noch                  |      |         |
|                                                             |      | . , 1   |
| J e n a.                                                    |      |         |
| Die Cröckersche Buchhandlung daselbst                       |      | 1       |
| Kõnigsberg.                                                 |      |         |
| Die Herren Gebrüder Bornträger, Buchhändler daselbst, noch  |      | . 1 2   |
| Herr Buchhändler A. W. Unzer daselbst, noch                 |      | . , 5   |
| Landshut.                                                   |      |         |
| Herr Buchhändler Ph. Krüll daselbst, noch                   |      | . 1 >   |
|                                                             |      |         |

| — xIII —                                                                                                                                                       | F  | mp1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Műnster.                                                                                                                                                       | In | Reg. |
| Durch die Coppenrathische Bach-und Kunsthandlung daselbst, unterseinhauts:                                                                                     |    |      |
| Durch the Coppensationer Bach- and ransonandamy discossi, unterscinhacts:<br>thre Durchlaucht die verwittweie Fünstin von Bentunin-Stringung daselbst.         |    |      |
| be. Excelleng Herr Obermarschaft Grof von Horf, genannt Schmisjug daselbst                                                                                     | 1  | ,    |
| Se. Durchlaucht der Fenit von Salm, Rheingraf zu Coesfeld                                                                                                      |    | 1    |
| Herr Geheime Rath von Riese daselbst                                                                                                                           | ,  | 1    |
| Neuwied.                                                                                                                                                       |    |      |
| ferr C. W. Lichtfers daselbst                                                                                                                                  | ,  | 1    |
| Nürnberg.                                                                                                                                                      |    |      |
| terr Buchhändler Fr. Campe daselbat                                                                                                                            |    | 1    |
| Die Herren Buchhändler Monsth und Russler daselbst                                                                                                             |    |      |
| Paris.                                                                                                                                                         |    |      |
| Herr Arthus Bertrand, Buchhändler daselbst                                                                                                                     | p  | 1    |
| P c s t h.                                                                                                                                                     |    |      |
| Herr Buchhändler Kilian daselbst, noch                                                                                                                         |    | 1    |
| Petersburg.                                                                                                                                                    |    |      |
| Durch Herrn Buchhändler Carl Weyher daselbst                                                                                                                   | ×  | 2    |
| 6c. Excellenz Herr Baron von Lebzeltern, Sr. K. K. Apost Maj. wirkl. Geheimer<br>Rath, außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister am Haiserl. Rufa. |    |      |
| Hofe                                                                                                                                                           |    | 1    |
| 6c. Excellena Herr Graf von Einziedel, Hönigl. Sächs. wirkl. Geheimer Rath,<br>außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister am Rufs. Hofe             | ,  | ,    |
| Prag.                                                                                                                                                          |    |      |
| Durch die Calve'sche Buchhandlung daselbst, noch                                                                                                               | ,  | 1    |
| BRIEFER CHIEFE.                                                                                                                                                |    |      |

|                                                                       | Ing By. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Herr Buchhändler W. Enders in Prag, noch                              | v 1     |
| » Buchhändler Wittmann daselbst, noch                                 | 2       |
| R i g a.                                                              |         |
| Die Herren Deubner und Treug, Buchhöndler daselbst, noch              |         |
| Herr Buchhändler Hartmann daselbst, noch                              |         |
| Rostock.                                                              |         |
|                                                                       |         |
| Durch die Stiller'sche Hofbuchhandlung daselbet und in Schwerin, noch | 1       |
| Herr General-Mujor you Both in Ludwigslust                            | . 1     |
| » Vicekanzley-Director von Both in Rostock                            | · 1     |
| Frau Gräfin Louise von Hahn zu Grabowhoeff                            |         |
| Herr Senator Dr. Karsten zu Rostock                                   |         |
| » Bürgermeister Koch in Sülz                                          | 1       |
| » Geheime Regierungsrath Krüger in Schwerin                           |         |
| > Hammer-Agent Mendel daselbst                                        |         |
| Sondershausen.                                                        |         |
| Herr Buchhándler Voigt daselbat ,                                     | * 2     |
| St. Gallen.                                                           |         |
| Die Herren Huher und Cump. Buchhändler dasellist                      | » 1     |
| Strasburg.                                                            |         |
| Die Herren Treuttel und Wörtz, Buchkändler daselbst                   | 9 2     |
| Stuttgard.                                                            |         |
| Durch die Mettler sche Buchhandlung daselbet, noch                    | , 2     |
| Herr Kaufmann Klupfel daselbst                                        |         |
| » Haufmonn Schauber in Calw                                           |         |
| » Moritz von Rauch in Heilbronn                                       |         |
|                                                                       |         |

Trier. Durch Herrn Buchhandler Linz daselbet, unterzeichnete: Tübingen. Weimar. Durch die Herren Gebrüder Hoffmann, Buchhändler daselbst, unterzeichnete: thro Raiserl, Majestat DIR HASSERIN MUTTER, MARIA FRODEROWNA TON RUBSLAND...... 1 > and a Europius and volus. Kuplera. Wien. naterzeichnete: Se. Excellenz Herr Franz Maria Baron von Carnea-Steffanco, H. H. Ham-Se. Durchl. Herr Prosper, Fürst von Sinzendorf, Ritter des goldenen Vliesses, Se. Excellenz Herr Baron Bartholomane von Stürmer, außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister am Königl. Brasilianischen Hofe . . . . . . . . . . unterzeichnete: Sc. Excellenz der R. R. Gubernial-Bath und General-Consul Herr M. Fr. von Du 

|                                                                        |    |    | fre Ku |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| Herr J. Al. Küstel, R. H. Salinen-Hüttenmeister zu Utorop in Gallizien |    |    | n 1    |
| J. T. Ritter von Trettnern in Wien                                     | ٠. | ٠. | · 1    |
| Die Herren Artaria und Comp., in Wien, noch                            |    |    | 5 3    |
| Die Carl Gerold'ache Buckhandlung deselbst, noch                       |    |    |        |
| Die Herren Buchhändler Schaumburg und Gump. dasellist, noch            |    |    |        |
| Herr Buchhandler Volke daselbst                                        |    |    | > 1    |
| Zerbst.                                                                |    |    |        |
| Herr Buchhändler Andreas Füchsel daselbst, noch                        |    | ٠. | » 1    |
|                                                                        |    |    |        |
| Nachtrag.                                                              |    |    |        |
| Das Museum in Amsterdam                                                |    |    | y 1    |
| Herr J. A. de Jongh in Botterdam                                       |    |    | > 1    |
| » Dalen, Med. Dr. doselbst                                             |    |    | . 1    |
| » J. J. Quarles van Ufford im Hang                                     |    |    | 0 1    |
| P. van Cleef dasellet                                                  |    |    | 1 .    |
| A. G. Vermeulen in Rotterdam                                           |    |    | × 1    |
| » J. C. Backer in Leyden                                               |    |    |        |
| » J. Cyfveer dasellist                                                 |    |    |        |
| » H. W. Hazenberg daselbst                                             | ٠. | ٠  | 9 1    |
|                                                                        |    |    |        |

#### Berichtigung der Subscriptions-Liste zum Ersten Bande.

Bei Herrn H. R. Sauerländer in Aarau, muß es heissen:

Ihro Raiserl. Hoheit, die Faau Grospfestin Anna Froderomna, Prinzessin von Sachsen-Coburg, in Elfenau bei Bern.

### Inhalt des zweyten Bandes.

| ŧ | Einige Worte über die Botocuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Erklärung der Vignette zum Iten Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | I. registe voint tut Ortinate de Denisovate dant tou una introce.  Der Ris Pardo; Canarieras; Faipe; Poui; Filid Commandandas; Filid Una; die Bicho Araçari, Meço und Ooqui; Villa Nora de Olivençe; die Indier dasellast; Veracheitung der Pacçala-Practa; Villa und Filid dos Hibéo; Filid Italype, Almada; die Goerena, ein Ceberreat der alten Ajmories |
| 1 | II. Reise von Villa  Ilhéos nach S. Pedro d'Alcantara, der letzten Ansied-<br>lung am Flusse aufwärts, und Anstalten zur Reise durch die Wälder<br>nach dem Sertam.                                                                                                                                                                                         |
|   | Waldreise nach S. Pedre; Nacht am Ribeirio dos Quiricos mit der demolirten Brücke;<br>S. Pedro d'Alcantara; Fabrt auf dem Flisses nach der Villa hinai; Natal-Woche und<br>Fest daselbat; Rückreise nach S. Pedro; Anstalten zur weitern Reise durch die<br>Urwälder Seite 101                                                                              |
| 3 | V. Reise von S. Pedro d'Alcantara durch die Urwälder bis nach Barra da<br>Vareda im Sertam.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Vareda IIII OFFTAIN.  Estretic d'Agos Hio Salgado; Sequeiro Grande; Juquim des Santos; Ribeirio da  Issara; Serra da Caçuarana; Spuren der Camacan-Indier; Jelos de Dres; Aefenthalt am Hio da Cachesieri; Anfauchung der Camacana; Rio do Cotolé; Aufenthalt dasselbat; Beruga; Barra da Vareda.  Selte 133                                                |
| 1 | v. Aufenthalt zu Barra da Vareda und Reise bis zu den Gränzen der Capi-<br>tania von Minas Geraës.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Beschreibung dieser Gegend; Angicos; Vareda; wilde Viehzucht im Sertam; die Vaqueiros;<br>Tamburil; Ressque; Ilha; Gränzdoune von Minas; Ansicht der Campos Gerses; ihre<br>Beschreibung und Natermerkwürdigkeiten; Jagd des Ema und des Çeriema. "Seite 161                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### \_\_\_ xvm \_\_\_

| VI. Reise von den Gränzen von Minas Geraës nach Arrayal da Conquista.                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Varcda; die Geschäfte der Vaqueiros; Jagd der Unze; Arrayal da Conquista; Besuch     |
| bey den Camacans zu Jiboya; einige Worte über diesen Stamm der Urbewohner. Seite 197 |
| VII. Reise von Conquista nach der Hauptstadt Bahia und Aufenthalt daselbst.          |
| Mahlerisches Thai von Uruba; Cachoeira; Coronel João Goncalvea da Costa;             |
| Rio das Contas; Fluís Jiquiriça; Lajo, unangenehmer Vorfall daselbst; Gefangenschaft |
| zu Nazareth das Farinhas; Fluis Jagoaripa; Insel Itaparica; Çidade de S. Salvador da |
| Bahia de Todos os Santos                                                             |
| VIII. Rückreise nach Europa.                                                         |
| Reise nach Lisboa; Ueberfahrt nach Falmouth; Landreise durch England; Fahrt nach     |
| Ontende                                                                              |
| Anhang.                                                                              |
| I. Ueber die Art in Brasilien naturhistorische Reisen zu unternehmen. > 203          |
| II. Sprachproben der in diesem Reisebericht erwähnten Urvölker von Bra-              |
| silien Seite 309                                                                     |
| 1) Sprachproben der Botocuden                                                        |
| Ueber die Sprache der Botocuden                                                      |
| 2) Sprachproben der Maschacaris                                                      |
| 3) Sprachproben der Patachos oder Patachos                                           |
| 4) Sprachproben der Malalis 321                                                      |
| 5) Sprachproben der Maconia 323                                                      |
| 6) Sprachproben der civiliarten Camaran-Indianer zu Belmonte, welche von den         |
| Portugiesen Meniens (deutsch etwa Meniengs) genannt werden Seite 325                 |
| ~) Sprachproben der Camacans oder Mongoyoz in der Capitania da Bahia » 327           |
| Verzeichnis der mit dem zweyten Bande ausgegebenen Kupfertafeln nebst                |
| Karte und Anmerkung dazu Seite 331                                                   |
| Berichtigungen und Zusätze zu den beyden Bänden dieser Reisebeschrei-                |
| bung                                                                                 |
|                                                                                      |
|                                                                                      |



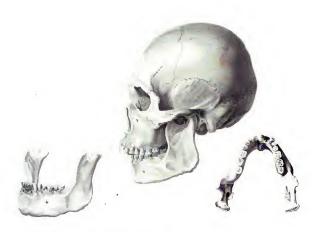

Characteristischer Schadel eines Betweuden

har do Process our Alexandra direction of ATS

Ī.

#### Einige Worte über die Botocuden.

Unter den Stämmen der Urbewohner von Brasilien existiren heut zu Tage noch manche, welche kaum dem Nahmen nach in Europa bekannt sind. Selbst zwischen der Ostküste und dem höheren Rücken von Minas Geraës, in dem großen Striche der Urwälder, der sich von Rio de Janeiro bis zur Bahia de todos os Santos ausdehnt, oder zwischen dem isten und z\u00e4ten Grade s\u00fcdlicher Breite, leben verschiedene umherzichende Horden wilder V\u00f6lker, von denen wir bis jetzt nur sehr venig wu\u00e4sten.

Unter diesen zeichnen sich die Botocuden durch mancherley eigene Charakterzüge besonders aus. Bis jetzt hat noch kein Reisender genaue Nachricht von diesem Stamme gegeben. Blumknach acht hat ihrer in seiner Abhandlung de Generis humani varietate nativa gedacht, und auch der Engländer Mawu (\*\*) ihrer beyläufig erwähnt; allein in den ältern Zeiten kannte man sie nur unter dem Nahmen der Aymorés, Ainborés oder Amburés. Maw bezeichnet auf seiner Karte die von ihnen bewöhnte Gegend blos mit dem allgemeinen Nahmen der Heimath der Anthropophagen-Indier. Da man in Minas Geraës, wo er sich aufhielt, mit den Botocuden im Streite lebte, so konnte er sie nicht selbst beobachten und deshalb keine genauere Nachrichten von ihnen mittheilen.

(\*) J. Mawn's travels in the interior of Brazil, pag. 171. Th. II.

Ehemals waren die Aymore's im höchsten Grade furchtbar für die schwachen portugiesischen Ansiedlungen, bis man sie späterhin mit Nachdruck angriff und in die Wälder zurücktrieb, wo sie heut zu Tage unter dem Nahmen der Betocuden leben. In Southey's history of Brazil und in der Corografia Brazilica findet man Nachrichten über die Verheerungen, welche diese Wilden zu verschiedenen Zeiten, besonders zu Porto Seguro, S. Amaro, Ilhéos u. s. w. angerichtet haben. Von den Aymorés, die ehedem am Flusse Ilhéos gewohnt haben, existirt nur noch ein kleiner Rest; ein Paar alte abgelebte Personen, die unter dem Nahmen der Guerens (\*) am Flusse Itahy pe oder Taipe sich aufhalten. Aber noch immer weckt der Nahme Aymorés oder Botocudos bey den europäischen Ansiedlern Empfindungen von Abscheu und Schrecken, weil diese rohen Menschen allgemein in dem Rufe stehen. Anthropophagen zu seyn. Den Nahmen Botocudos haben sie von den großen Holzpflöcken, womit sie Ohren und Lippe verunstalten; denn Botoque bedeutet im Portugiesischen ein Fasspund. Sie selbst nennen sich Engeräckmung (\*\*), und horen es schr ungern, wenn man sie Botocudos nennt. Ob sie gleich von der Küste verdrängt worden sind, so blieb ihnen demungeachtet noch ein weiter Strich undurchdringlicher Urwälder zum ruhigen, ungestörten Zufluchtsorte frev. Heut zu Tage bewohnen sie den Raum der sich längs der Ostküste, jedoch mehrere Tagereisen vom Meere entfernt vom 15ten bis zu 191/, Graden südlicher Breite ausdehnt, oder zwischen dem Rio Pardo und Rio Doce liegt. Sie unterhalten von dem einen dieser beyden Plusse bis zum andern eine Verbindung längs der Gränzen der Capitania von Minas Geraës: näher an der Seeküste aber findet man einige andere Stamme, die Patachos, Machacalis u. s. w. Westlich dehnen sich die Botocuden bis zu den bewohnten Gegenden von Minas Geraës bin aus;

<sup>(\*)</sup> Ausgesprochen wie das französische Wort Guerins, nur hört man das s am Ende.

<sup>(\*\*)</sup> Das E am Anfange des Wortes wenig börbar.

Mawr verlegt ihren äußersten Wohnplatz an die Quellen des Rio Doçe nach S. José da Barra Longa. Übereill, in Minas so wie am Rio Doçe, führt man Krieg gegen sie; in früheren Zeiten waren besonders die Paulisten (Bewohner der Capitania von S. Paulo) ihre unabläßigen Feinde. Am Rio Grande de Belmonte findet man bis Minas Novas hinauf die Gesellschaften der Botocuden, die hier in ungestörter Ruhe leben. Jede Truppe hat ihren Anführer (von den Portugiesen Capitam genannt), der nach Verhältniß seiner kriegerisiehen Eigenschaften mehr oder minder in Ansehen steht. Nordwärts am rechten Ufer des Rio Pardo zeigen sie feindliche Gesinnungen; ihren Hauptsitz haben sie jedoch in den großen Urwildnissen an beyden Ufern des Rio Doçe und des Belmonte. In diesen Wäldern schalten sie ungestört, und am Flusse S. Matthæaus streifen sie noch zuweilen bis nabe an die Seckiste hinde.

Dies sind die Gegenden, welche heut zu Tage diesem Stamm zum Wohnsitze dienen. Ihre frühere Geschichte, wovon wir einige Notizen in den Werken der Jesuiten und anderer Schriftsteller finden, die Sournary in seiner History of Brazil zusammengestellt hat, zeigt, dass sie immer zu den rohesten und wildesten der Tapuyau gerechnet und sehr gefürchtet wurden; dieses Urtheil von ihnen findet man auch noch in den gegenwärtigen Zeiten bestätigt.

Die Natur hat diesem Volke einen guten Körperbau gegeben, denn sie haben eine bessere und schöncre Bildung als die übrigen Stamme. Sie sind größstentheils von mittlerer Statur, einzelne erreichen eine ziemlich ansehnliche Größe; dabey sind sie stark, fast immer breit von Brust und Schultern, fleischig und muskulös, aber doch proportionirt; Hände und Pfüße zierlich; das Gesicht hat, wie bey den andern Stänmen, starke Züge und gewöhnlich breite Backenknochen, zuweilen etwas flach, aber nicht selten regelmäßig gebildet; die Augen sind bey mehreren klein, bey andern groß, aber durchgängig selwarz und lebhaß. Der Mund und die

Nasc sind oft etwas dick. Zuweilen soll man jedoch auch blaue Augen unter ihnen autreffen, wie dies von der Frau eines Anführers am Belmonte gerühmt ward, die unter ihren Landsleuten für eine große Schönheit galt, Von den Gabilis behauptet BARROT, dass die meisten Weiber blaue Augen hatten (\*), welches jedoch unwahrscheinlich ist. Ihre Nasen sind stark, meist gerade, auch sanst gekrümmt, kurz, bev manchen mit etwas breiten Flügeln, bev wenigen stark vortretend; überhaupt giebt es so manniefaltige und starke Verschiedenheiten der Gesichtsbildung unter ihnen. als bey uns, obgleich die Grundzüge mehrentheils auf dieselbe Art darin ausgedrückt sind. Das Zurückweichen der Stirn ist wohl kein allgemeines sicheres Kennzeichen (000). Ihre Farbe ist ein rothliches Braun, welches heller oder dunkler variirt; es finden sich indessen Individuen unter ihnen. die beynahe völlig weifs, und selbst auf den Backen röthlich gefärbt sind; uirgends aber habe ich diese Völker von so dunkler Haut gefunden, als einige Schriftsteller es wollen, dagegen öfters mehr gelblich braun. Ihr Kopfhaar ist stark, schwarz wie Kohle, hart und schlicht; die Haare am übrigen Körper dunn und gleichfalls straff; bev der weißlichen Varietät ist das Kopfhaar mehr schwarzbraun, Augenbraunen und Bart rupfen viele aus, andere aber lassen sie wachsen, oder schneiden sie blos ab; die Weiber leiden nie Haar am Körper. Ihre Zähne sind schön geformt

<sup>(\*)</sup> Barror in seiner Relation of the Province of Guiana augt von den Gabilis: The eyes of the woman for the most part blue; Barriers hingegen erwähnt hiervon nichts.

<sup>(\*\*)</sup> S. Varta im 3tem Theile sie Abhirlaing des Mihribates S. 311. Ich bake, um eine Probe von der Greichthäldung der Botecuder zu geben, mehrere Abhildungen von ihern auf der 17ten Tafel dargestellt; such ist äkrilich in Sir William Overkraft Travelst narious countries of the East; more partieulary Peria vol. I. p. 16 sp. eine Abhildung einer alm Botecudin exchieren, die im hiere Greichthäldung wold den Charder einer achleten Waldmatrone trägt, auch die Verunstaltung der Ohren und Unterlippe, awar etwas undeutlich, ereigt, aber mit einem seheinbar krausen Haur versehen åt, welches man bey den ächten und reinen Amerikanen migreda finder.

und weiß. Sie durchstechen Ohren und Unterlippe und erweitern die Oeffnungen durch cylindrische, von einer leichten Holzart geschnittene Pflöcke (°), die immer größer genommen werden, dergestalt, daß ihr Gesicht dadurch ein höchst sonderbares widerliches Ansehen erhält. Da sie sich durch diese häßliche Entstellung so auffallend auszeichnen, so schien es mir wichtig darüber genaue Nachforschungen anzustellen und ich theile meinen Lesern hier mit, was ich theils durch eigene Ansicht, theils durch glaubhafte Nachrichten davon in Erfahrung gebracht labe.

Der Wille des Vaters bestimmt die Zeit, wenn die Operation vorgenommen und das Kind die seltsame Zierde seines Stammes erhalten soll, welches gewöhnlich schon im siebenten oder achten Jahre, öfters auch noch früher geschieht. Man spannt zu dem Ende die Ohrzipfel und Unterlippe aus, stößt mit einem harten zugespitzten Holze Löcher hindurch und steckt in die Oeffnungen erst kleine, dann von Zeit zu Zeit größere Hölzer, welche endlich Lippe und Ohrläppchen zu einer ungeheuren Weite ausdehnen. Wie häßlich Ohren und Lippe und durch sie das ganze Gesicht eutstellt werden müssen, mag man aus der Größe des Pflockes schließen, welcher auf der 13ten Platte, Figur 4 abgebildet ist. Man halte diese Abbildung nicht für übertrichen; denn ich maß ein solches cylindrisches Ohrholz, des auf der 11ten Vignette des ersten Theils abgebildeten Chefs KERENGNATNUCK, und fand, dass dasselbe vier Zoll vier Linien englisches Maß im Durchmesser hielt, bey einer Dicke von anderthalb Zoll. Die Zeichnung stellt dasselbe in natürlicher Größe dar. Diese Scheiben versertigen sie aus dem Holze des Barrigudo-Baums (Bombax ventrisosa), welches leichter als Kork und sehr weiße ist. Die weiße Parbe erhålt dasselbe erst durch sorgsames Trocknen am Feuer, indem

<sup>(\*)</sup> Sie nennen das Holz für die Lippe Gnimaté (gni ausgesprochen wie im Französischen und etwas durch die Nase), das in den Ohren aber Numå (Nu durch die Nase, mit kurz ausgesprochen).

dadurch der Sast sich verslüchtiget. Obgleich diese Hölzer äußerst leicht sind, so ziehen sie bey alteren Leuten dennoch die Lippe niederwarts: bey jungeren hingegen steht sie gerade aus, oder etwas aufgerichtet. Es ist dies ein auffallender Beweis von der außerordentlichen Dehnbarkeit der Muskelfieber: denn die Unterlippe erscheint nur als ein dünner um das Holz gelegter Ring, und eben so die Ohrläppchen, welche bis bevnahe auf die Schultern herabreichen. Sie können das Holz herausnehmen so oft sie wollen; dann hängt der Lippenrand schlaff herab und die Unterzähne sind völlig entblößt. Mit den Jahren wird die Ausdehnung immer größer und oft so stark, daß das Ohrläppehen oder die Lippe zerreifst. alsdann binden sie die Stücke mit einer Cipó wieder zusammen und stellen den Ring auf diese Art wieder her. Bey alten Leuten findet man meistens das eine, oder selbst beyde Ohren auf diese Art zerrissen. Da der Pflock in der Lippe beständig gegen die mittleren Vorderzähne des Unterkiefers drückt und reibt, so fallen diese zeitig, ja schon im zwanzigsten bis dreißigsten Jahre aus, oder sind mißgestaltet und verschoben. In dem berühmten anthropologischen Cabinette des Herrn Ritter BLUMENBACH zu Göttingen habe ich den Schädel eines jungen zwanzig - bis dreißigjährigen Botocuden niedergelegt, der eine osteologische Merkwürdigkeit ist. Auch an diesem Kopfe nimmt man wahr, daß der große Botoque die Vorderzähne des Unterkiefers bereits hinweggeschoben und dabey auf die Kinnlade selbst so stark gedrückt hat, daß die Alveolen der Zähne völlig verschwunden sind, und der Kiefer an dieser Stelle scharf wie ein Messer geworden ist. Auf der Vignette dieses ersten Abschnitts ist der eben erwähnte Schädel mit dem merkwürdigen Unterkiefer abgebildet, und ich verdanke der Güte des Herrn Ritter BLUMENBACH, dieses gelehrten Anthropologen, als eine Erklärung zu diesem Kupfer, die kurze Beschreibung jenes Schädels, welche diesem iten Capitel des 2ten Theiles meiner Reise, als Anhang bevgefügt ist (\*). Gewiß wird jene Zugabe aus der Feder eines so geachteten Gelehrten allen Naturforschern und Anthropologen willkommen seyn. Der Botoque ist den Botocuden im Essen ungemein hinderlich, und Unreinlichkeit ist die unmittelbare Folge davon (\*\*). Tauschten wir ihnen die Ohrhölzer ab, so hiengen sie den dadurch leer gewordenen weiten Rand des Ohrlapperbens auf den oberen Theil des Ohres (\*\*\*). Das weibliche Geschlecht schmückt sich, wie das männliche, mit dem Botoque; doch tragen die Weiber ihn kleiner und zierlicher als die Männer. Auf Taf. 13, Figur 5. Ist ein solches Holz einer Frau in natürlicher Größe abgebildet. Selbst den übrigen Stämmen der an der Ostküste wohnenden Tapuyvas ist diese widrige Verunstaltung sehr auffallend, denn den meisten von diesen gilt sie als Merkmal, wonach sie die Botocuden benennen, so zum Beyspiel geben ihnen die Matalis, die jetzt nur noch als Rest ihres Stammes unter dem Schutze des Quartel von Passanha am oberen Rio Doçe wohnen, den Nehmen Eurozeck, das ist Croßebr.

Es herrscht bey sehr vielen amerikanischen Völkerschaften der Gebrauch, die Unterlippe zu durchbohren. Die Stämme der Tupinambas an den brasilianischen Küsten, trugen grüne Nephrit-Steine in der Unterlippe; von den Stämmen der Urvölker in Paraguay-berichtet uns Azana das-

(\*) Herr Ritter Bauwnnach hat seitdem das 6te Heft seiner Decades Craniorum herausgegeben, wo auf der 58ten Platte die Abbildung des eben genamten Schädels mit der dazu gehörigen Erhätzung gegeben ist.

(\*\*) Sie rechauften uns ohne Unutindie diese Zierrathen. Wir machten daher die Ilemerkung: das diesjenigen, wetche dem Werth des Geldes schon kannten, doch die einzelnen Stütche nach ihrend werthe nicht unterschieden, sondern nahmen, was ihnese angelooten wurde, wenn es uner rund war. Sie namsten jede perrupgisische Münnstert Parache, ein Nahme der blos einze Münne rakonnst, die etwa der Werth einen Gulden hat.

(\*\*\*) Denselben Gebrauch fand Coon auf der Osterinsel, a. dessen zweyte fleise um die Welt Vol. I. tab. 46, pag. 391. \* Both men and women have very large holes, or rather flits in their ears, extendet to meat there inches in length. They sometimes flit over the upper part, and than the ear looks as if the flap was cut off. selbe. Nach ihm tragen die Aguitequedichagas ein rundes Stück Holz in den Ohren (\*), eben so die Lengoas, welche Pflöcke von zwev Zoll im Durchmesser getragen haben sollen (a). Diese Völker setzen auch in die Unterlippe ein Stück Holz ein; da dieses aber die Gestalt einer Zunge hat, so ist es nicht so entstellend, als das der Botocuden. Denselben Gebrauch fand Azara bey den Charruas (6), und LA CONDAMINE sah am Maranhão so weit ausgedehnte Ohrlappen, dass die Oeffnung darin 18 Linien im Durchmesser hielt, und die Ohren bis auf die Schulter herabhangen; sie steckten indessen nicht Pflocke sondern Blumensträuße in die Oeffnung (\*). Auch auf den ostindischen und den Südsee-Inseln finden sich ähnliche Gebräuche (900), wie zum Beyspiel auf Mangea in SW. der Society-Isles (\*\*\*\*\*\*). Die Bewohner von Prinz William's Sound an der NW. Küste von Amerika(1) und die von Oonalashka(2), tragen knöcherne Stifte in der Unterlippe, LA PÉROUSE bildet die Einwohner des Port des Français mit einer Oeffnung in derselben ab, und nach OUANDT ("cocoto") bewahren die Caraiben und Warauen in Guiana in den großen Oeffnungen ihrer Ohrläppchen ihre Nah- und Stecknadeln auf. Die Gamellas am Maranhao trugen große Pflöcke in der Unterlippe wie die Botocuden u. s. w. Aus dem angeführten erhellt, daß der Gebrauch, Ohren und Unterlippe zu durchbohren und mit Zierrathen zu versehen, dem rohen Naturmenschen in allen Theilen unserer Erde gemein ist, aber auch, dass in Süd-Amerika die auffallendsten Entstellungen dieser Art vorkommen, und dass die Botocuden es in dieser Kunst wohl am weitesten gebracht zu haben schienen.

<sup>(\*)</sup> Araba vojages dans l'Amerique méridionale Vol. II. p. 83. — (a) Ébendas p. 149. (b) Ébendasellist p. 11.

<sup>(\*\*)</sup> DE 24 CONDANINE VOYAge dans l'int. de l'Amerique merid. etc. p. 82.

<sup>(\*\*\*)</sup> BLURRYBACH, de generis humani varietate nativa.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Coon's letzte Weltreise, Vol. I. Tab. II. — (1) Ibid. Vol. II. Tab. 46. 47. — (2) Ib. Tab. 48. 49.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Siehe Quanur Nachrichten von Surinam S. 246.

Denn da, wo Azara eine Oeffung von zwey Zoll im Ohr fand, beobachtete ich sie am Belmonte von vier Zoll vier Linien englisches Mafs,
auch findet man bey den Botouden Ohren und Unterlippe zugleich auf
jene empörende Art verunstaltet. Gustlich diesen erzählt von einem
Volke, welches unsere Botouden in Rücksicht der Seltsamkeit der Ohrverzierung noch übertreffen mufs, wenn man anders seiner Erzählung
glauben darf; denn er fand am Apure und Sarare die Guannos, welche
das Ohr spalten und eine Tasche daraus machen (\*). Das Ablösen des
ganzen Ohrrandes, wie es bey den nordamerikanischen Völkern (\*\*) gefunden ward, gehört ebenfalls zu den merkwürdigen Verirrungen der Phantasie und des rohen Kunstsinns. Die 171e Tafel zeigt mehrere sehr gut
getroffene Botocuden-Physiognomien, an welchen man die durch Ohrund Lippenpflöcke hervorgebrachten Entstellungen deutlich wahrnehmen
kann.

Eine zweyte äußere Verzierung, welche der Botocude liebt, ist die Verschneidung des Hopfhaares. Alle rasiren es um den untern Theil des Hopfes, bis drey Finger breit oder noch höher über die Ohren hinauf glatt ab, so daß blos auf dem Scheitel eine Ideine Haarlrone stehen bleibt, die sie von allen ihren Landsleuten an der Ostküste unterscheidel. Sie bedienten sich zum Abscheren der Haare eines Stückes Rohr (Taquara), wetches sie spalteten und auf der einen Seite schärften. Diese Art Messer sind sehr schneidend und nehmen die Haare gut hinweg, allein jetzt sind sie zum Theil schon durch eiserne ersetzt. Von den Haarkronen und dem Verschneiden derselben unter den Aymorés, bey welchen es schon in früheren Zeiten üblich war, redet auch Southest in seiner Geschichte von Brasilien (2003). Am Köper reißen sie, wie schon in seiner Geschichte von Brasilien (2003). Am Köper reißen sie, wie schon

<sup>(\*)</sup> Siche J. Gunilla histoire naturelle, civile et geographique de l'Orenoque T. 1. p. 197. (\*\*) Dasclost pag 630 und bey Canyen.

<sup>(\*\*\*)</sup> R. Souther's hist. of Brazil Vol. J. p. 282.

Th. 11.

gesagt, die Haare meistentheils aus. Es ist falsch, wenn manche Schriftsteller behaupten, die Amerikaner seyen bartlos; denn es giebt manche unter ihnen, die einen ziemlich starken Bart haben, wiewohl die Mehrzahl von der Natur nur einen Kranz von dünnen Haaren um den Mund herum erhielt (2). Es giebt sogar Kinder unter den Botocuden, welche an den Armen schon sehr behaart sind, wie ich dieses an dem Sohne eines gewissen Anführers am Rio Grande de Belmonte gesehen habe; sie hassen aber dergleichen Behaarung und reißen sie aus. Die männlichen Geschlechtstheile aller süd-amerikanischen Völker scheinen nur mäßig groß zu seyn; sie stehen daher, was diesen Punkt betrifft, im Gegensatze mit den afrikanischen Stämmen der äthiopischen Race, worüber Herr Ritter BLUMENBACH uns sehr richtig belehrt hat (00). Was AZARA vom weiblichen Geschlechte der Stämme von Paraguay behauptet, kann ich nicht bestätigen; denn auch für dieses gilt, was von dem manulichen erzählt worden ( Die Botocuden haben die Gewohnheit, das Zeugungsglied in ein von trockenen Issara-Blättern geflochtenes Futteral zu stecken, eine Bedeckung, welche sie Giucann, die Portugiesen aber Tacanhoba (Tacanioba) nennen, und welche man Tafel 14, Figur 4 in natürlicher Größe abgebildet findet. Es herrscht diese Sitte auch bey dem Stamme der Camacan, von welchem ich in diesem zweyten Theile meines Reiseberichts zu reden Gelegenheit finden werde. Bey Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse muß dieses Futteral jedesmal abgenommen, nachher aber wieder aufgezwängt werden.

Sonst wird der Körper dieser Wilden nicht entstellt; indess ist doch das Bemahlen desselben unter ihnen üblich. Bey allen Nationen der Ostküste findet man nichts von der künstlichen Tatuirung der Nucahiver;

<sup>(\*)</sup> Als Bestéligung dieses Sutzes siebe Blunfubach De generis humane varietate astiva.
(\*) S. Blunfubach 3. a. O.

<sup>(\*\*\*)</sup> S. AZABA Voyages etc. Vol. II. p. 59.

eine kleine Figur im Gesichte eines jungen Coropo-Indiers war das einzige Zeichen dieser Art, welches ich sahe (°). Die Farben, womit die Botocuden (wie alle Tapuyas von Brasilien) sich bemahlen, werden von dem in jenen Wäldern häufig wachsenden Urucú (Bixa Orellana, Lann.) und von der Genipaba-Frucht genommen. Die erstere giebt ein brennendes Gelbroth, und kommt von der Haut, welche die Saamenkorner einhullt; aus der anderen erhält man ein sehr dauerndes Blauschwarz, welches 8 bis 14 Tage auf der Haut sichtbar bleibt, und womit auch die jetzt christlichen Indier am Amazonenstrome Figuren von Thieren, von Sonne, Mond und Sternen, auf ihre Zeuge mahlen (00). Mit dem ersteren, welcher leichter von der Haut abzuwaschen ist, bemahlen sie vorzüglich das Gesicht vom Munde an aufwärts, wodurch sie ein äußerst wildes, glühendes Ansehen erhalten. Gewöhnlich streichen sie den ganzen Körper schwarz an, nur das Gesicht, die Vorderarme und Füße von den Waden abwärts ausgenommen; jedoch wird an den letzteren der bemahlte Theil von dem unbemahlten durch einen rothen Streif abgesondert. Andere theilen den ganzen Körper der Länge nach, lassen die eine Hälfte in natürlichem Zustande, und färben die andere schwarz, wodurch sie den Masken gleichen, welche man Tag und Nacht zu nennen pflegt; wieder andere mahlen blos das Gesicht glühend roth. Nur diese drey Arten der Farbung habe ich bey ihnen gefunden. Bey einem schwarz bemahlten Körper zieren sie sich gewöhnlich noch mit einem schwarzen Striche, welcher gleich einem Schnurrbarte von einem Ohr zum andern, unter der Nase hindurch in der rothen Gesichtsfarbe geführt wird. Einige wenige endlich, welche von den Schultern bis zu den Püßen hinab an jeder Seite des Körpers schwarz gefärbt waren, hatten nur die Mitte desselben unangestrichen gelassen. Die Farben reiben sie in der Ober-

<sup>(\*)</sup> S. v. Eachwege Journal von Brasilien, Heft I. S. 137.

<sup>(\*\*)</sup> S. v. Munn Reisen einiger Missionäre der Gesellschaft Jesu, S. 558.

schaale einer Schildkröte an, die sie zu diesem Behufe zuweilen unter ihrem Gepäcke mit sich führen. So bemahlt hat der Botocude dennoch seiner Idee von Schönheit noch nicht völlig Genüge geleistet; es muß nun noch eine Halsschnur von Fruchtkernen oder schwarzen Beeren hinzukommen, die auf einen Faden gereiht werden. Am Rio Doçe verfertigen sie diese Halsschnüre, welche sie Pohuit nennen, von harten schwarzen Beeren, und befestigen in der Mitte zwischen denselben mehrere Zähne von Affen oder Raubthieren; ein Putz, der auch von den Puris und den meisten übrigen brasilianischen Urvölkern getragen wird. Am Belmonte scheinen sie diese schwarzen Früchte nicht zu haben, denn sie bedienen sich daselbst kleiner gelbbräunlicher glänzender Fruchtkerne. Weiber und Kinder tragen häufig solche Schnüre, die Männer hingegen unter den Botocuden seltener, doch fand ich einige, welche selbst um die Stirn herum eine Menge derselben befestiget hatten. Am Rio Doce hat man öfters Anführer mit einer Menge von Schnüren behangen gesehen, an welchen besonders viele Thierzähne befestiget waren.

Gewöhnlich führen diese Wilden auf ihren Zügen mancherley Tand mit, um sich bey vorkommenden Gelegenheiten damit zu putzen. Um den Hals trägt jeder Mann an einer starken Schnur befestigt sein größtes kleinod, ein Messer, welches oft nur ein scharfes Stückchen Eisen, oder eine Messerklinge ist, die sich durch den langen Gebrauch bis auf einen kleinen Ueberrest abgenutzt hat. Dieses Instrument erhalten sie, da sie es fleisig wetzen, außerst scharf; auf der 14ten Tafel Figur 6 ist ein solches abgehildet, wie sie es mit einer Schnur umwickelt, zu gebrauchen pflegen.

Thre Anführer zeichneten sich zuweilen durch einige auf ihrem Kopfe oder am Körper befestigte Vogelfedern aus. Ehedem sah man sie auch wohl mit einem Fächer von zwölf bis fünfzeln oder mehreren hochgelben Schwanzfedern des Japit (Cassicus cristatus) geziert, den sie mit Wachs in die Haare des Vorderkopfs eingeklebt und mit einer Schnur befestigt hatten, und die gelbe Farbe contrastirte nicht übel mit der Kohlenschwärze der Haare. Diesen gelben Federfächer, der Tafel 13, Figur 6 abgebildet ist, nennen sie Nucaneann oder Jakeräiunn-ioka. Da die Mode ihn seit einiger Zeit verdrängt zu haben scheint, so habe ich am Belmonte ihn nur in ihren Hütten noch gefunden. Andere Anführer schmückten sich blos mit ein Paar Vogelfedern, meistentheils mit denen der Papageyen, welche sie mit einer Schnur vor die Stirn befestigten (\*). Ein zu Linhares am Rio Doce bey einem Ucberfalle im August 1815 getödteter Anführer war sehr geschmückt, trug um Ober - und Unterarme, Schenkel und Waden Schnüre von hochrothen Arara-Federn (\*\*), und an den bevden Enden seines Bogens waren Büschel von den hochorangefarbenen Federn der Tucankehle (Ramphastos dicolorus, Linn.) befestigt. Es ist indessen doch sehr selten, dass die Botocuden, um sich zu schmücken, von Vogelfedern Gebrauch machen; denn selbst ihre Anführer gehen mehrentheils nackt; und sind wie alle andere bemahlt. Am Rio Grande de Belmonte, wo sie durch das dort herrschende friedliche Einverständnifs Gelegenheit zum Tauschhandel haben, erhielten sie zwar einige Tücher und andere Gegenstände, jedoch habe ich nie geschen, daß sie dergleichen trugen. Die Weiber lieben zwar den Putz und schätzen besonders Rosenkränze, rothe Schnupflücher und kleine Spiegel; die Männer ziehen Aexte, Messer oder anderes Eisengerätlie vor. Kunstsinn verräth sich in dem Schmucke, den sich die Botocuden verfertigen, ganz und gar nicht; dahingegen andere Stämme, wie zum Beyspiel die Camacan im Sertam der Capitania da Bahia, sehr saubere Arbeiten liefern. Die Stämme der Urvölker von Mexico und Perú, besonders aber die Nationen am Mu-

<sup>(\*)</sup> Auf dem Titelhupfer zu Marcarav's und Piso's Naturgeschichte von Brasilien, findet man diesen Federschmuck abgebildet.

<sup>(\*\*)</sup> Die Botocuden nennen diesen schönen Papagey Hatarat, und setzen zum Unterschied von einer kleinern Art, das Wort gipakein, (groß oder dick) hinzu.

ranhão, sind in dieser Hinsicht den Botocuden und den andern Tapuvas der Ostküste weit überlegen; denn sie verfertigen sehr nette Federarbeiten, die sich besonders durch schöne brennende Parben auszeichnen. Im königlichen Naturalien-Cabinette zu Lisboa sieht man eine höchst interessante Sammlung von seltenen Putzarbeiten, welche deuen der Sandwich-Insulaner an Zierlichkeit und Nettigkeit nahe kommen. Einen Beweis hiervon giebt unter andern der merkwürdige municuartige Kopf eines Brasilianers, welcher sich in der seltenen anthropologischen Sammlung des Herrn Ritters BLUMBNBACH in Göttingen befindet. Er ist auf der 47ten Tafel der Decades Craniorum, aber ohne seinen Federschmuck, abgebildet, und die 17te Platte Figur 1 dieser Reisebeschreibung, zeigt ihn in seiner ganzen Schönheit. Das weibliche Geschlecht, welches unter allen Zonen der Erde mehr Eitelkeit und Hang zum Putze besitzt, thut es hier in diesen Urwäldern dem mannlichen wenig zuvor. Die Weiber bemahlen ihren nackten Körper mit den nämlichen Farben und auf die nämliche Art wie die Manuer, sie tragen eben solche Halsschnüre und außerdem noch eine feine Schnur von Tucum. Mund und Ohren sind bey ihnen ebenfalls mit dem Botoque verziert; nur die Beine umwinden sie unter dem Knie und über dem Knöchel mit Stricken von Bast oder Grawatha, weil sie selbe schlank zu erhalten wünschen.

Sonst verunstalten die Tapuyas der Ostküste ihren Körper nicht. Man findet bey ihnen weder den Gebrauch der Omaguas oder Cambevas, welche, um das Gesicht ihrer Kinder dem Vollmonde åhnlich zu machten, ihnen die Stirn zwischen zwey Stücken Holz flach drückten (\*), noch den Gebrauch des Naseneindrückens (\*\*), dessen ältere französische Reisende

<sup>(\*)</sup> Die Spaaier geleen diesem Volke den Nahmen Omagaaz, die Portogiesen nennen sie Camberar. Siehe hierüber zu Condantur Voyage etc. pag. 69, und die Corografia brasiliea T. II. p. 3-6.

<sup>(\*\*)</sup> ARANA Voyage etc. Vol. II. p. 60.

bey den Tupinambas erwähnen; Gewohnheiten, welche aber selbst unter jenen jetzt civilisirten Völkern nicht mehr gefunden werden. Die Kinder der Botocuden sind im Gegentheil oft sehr hübsch, und ihr Haupt ziert sehon in frühester Jugend eine kleine Haarkrone.

So wie verschiedene brasilianische Stämme in ihrer äußeren Körperbildung einander ähnlich sind, so sind sie es auch in Anschung ihres sittlichen Charakters. Ihre geistigen Kräfte werden von der rohesten Sinnlichkeit beherrscht. Man hat oft Gelegenheit die verständigsten Urtheile und selbst Witz an ihnen wahr zu nehmen. Diejenigen, welche man unter die Weißen bringt, bemerken alles was sie sehen genan, ahmen was ihnen lächerlich dünkt, mit höchst komischen Gebehrden und so treffend nach, dass niemand ihre Pantominen verkennen kann. Eben so begreifen sie leicht und erwerben bald mancherley Kunstfertigkeiten, wie Tanz, Musik und dergleichen. Aber weder von sittlichen Grundsätzen geleitet, noch durch Gesetze in den Schranken bürgerlicher Ordnung gehalten, folgen diese rohen Wilden den Eingebungen ihres Instinkts und ihrer Sinne, gleich der Unze in den Wäldern. Die rohen ungezügelten Ausbrüche der Leidenschaften, besonders der Rachsucht und Eifersucht sind bev ihnen oft um so furchtbarer, als sie schnell aufwallen. Oft aber verschieben sie auch die Befriedigung der Leidenschaft bis zu einer günstigen Gelegenheit, lassen aber dann auch ihrer Rache vollen Lauf. Eine ihm zugefügte Beleidigung rächt der Wilde gewiß, und es ist ein Glück, wenn er nicht mehr zurück giebt, als man ihm zugefügt hat. Eben so heftig sind sie in der Aufwallung des Zorns. Ein Botocude in der Nähe eines Quartels am Belmonte erschoß eine seiner Weiber, die sich durch körperliehe und geistige Vorzüge vor allen andern auszeichnete, aus Eifersucht. Die geringste Beleidigung kann sie aufbringen. Ein Soldat gieng am Belmonte mit einigen Botocuden in den Wald, um zu jagen; einer der sonst sehr friedlich gesinnten Wilden verlangte das Messer des Mulat-



ten, und als dieser es verweigerte, suchte er ihm dasselbe mit Gewalt zu nehmen. Der Soldet machte eine drohende Bewegung, als ob er den Wilden stechen wolle, und sogleich schoß dieser ihm nieder. Als eines Tages mehrere Botocuden auf dem Quartel Dos Arcos durch einen Unterofficier in der Abwesenheit des Oberofficiers beleidigt wurden, machten sie sogleich gemeine Sache und zogen sämmtlich fort, und nur mit vieler Mühe und vielen guten Worten brachte man sie, um den Frieden mit ihnen zu erhalten, endlich wieder zurück. Um sich bey solchen allgemeinen Angelegenlieten im Walde zusammen zu refan, bedienen sie sich eines kurzen, aus der abgestreiften Schwanzhaut des großen Gürtelthiers (Dasypus Gigas, Cuv.) verfertigten Sprachrohrs, welches sie Huntachung-Coccann nenne ; Figur 1 auf Tafel 1s, habe ich es abhilden lassen.

Behandelt man sie mit Offenheit und Wohlwollen, so zeigen sie sich öfters ebenfalls sehr gutherzig, ja selbst treu und anhänglich. Eine gute Behandlung pflegen sie nicht leicht zu vergessen, wie man dies bev unverdorbenen Naturmenschen gewöhnlich findet. In der Nähe von Sta Cruz am kleinen Flüsschen S. Antonio, 7 bis 8 Meilen von Belmonte, lebte eine Familie, bey welcher ein junger Botocude Zutritt hatte, und stets gut und freundlich behandelt worden war. Seine Landsleute streiften zuweilen in feindlicher Absicht in iener Gegend. Eines Tages kam der Wilde in das Haus gerannt und gab durch angstliche Zeichen zu verstehen, man möchte sich retten, denn seine Landsleute seven im Anzuge. Man achtete nicht auf diese Warnung ; allein bald erschien in der That ein wilder Schwarm von Botocuden und ermordete beynahe alle Bewohner des Hauses. Dennoch ist der Umgang, selbst mit den besten jener Menschen, in ihren Urwäldern immer gefährlich; denn da weder ein inneres noch ein außeres Gesetz sie bindet, so kann oft ein unbedeutender Vorfall sie feindselig stimmen, und es bleibt daher immer sicherer, ihren Zusammenkünften auszuweichen. Am Rio Grande de Belmonte sind sie jetzt von den guten Absiehten der Portugiesen gegen sie überzeugt; man wagt es dort mit ihnen in den Wald und selbst auf die Jagd zu gehen, aber doch findet man dabey noch immer eine gewisse Vorsicht und Behutsamkeit nöthig.

Trägheit ist ebenfalls ein Hauptzug im Charakter dieser Wilden. Voll natürlicher Indolenz ruht der Botoeude unthätig in seiner Hütte, bis das Bedürfnifs der Nahrung ihn mahnt, und selbst dann macht er Gebrauch vom Rechte des Stärkeren, indem er seine Weiber und Kinder die meisten Arbeiten verrichten läßt. Indessen ist doch ihre Trägheit nicht so grofs, als die der Guaranis, wie AZARA(\*) sie uns schildert; denn sie sind lustig, aufgeräumt und reden gern. Wenn man ihnen etwas Mehl und einen Schluck Branntwein verspricht, so gehen sie einen ganzen Tag mit auf die Jagd. Die Frau muß dem Manne knechtisch gehorchen, und von seinem rasch aufwallenden Zorne zeugen die häufigen Narben an dem Körper des Weibes. Was nicht zur Jagd und zum Kriege gehört, ist alles ihr Geschäft. Sie müssen die Hütten erbauen, Früchte aller Art zur Nahrung aufsuchen, und auf Reisen sind sie beladen wie Lastthiere. Diese mannigfaltigen und mühsamen Arbeiten erlauben ihnen nicht, sich viel um ihre Kinder zu bekümmern. Sind diese noch klein, so tragen sie sie beständig auf dem Rücken mit sich umher; sind sie schon etwas größer, so bleiben sie sieh selbst überlassen, wo sie schnell ihre Kräfte gebrauchen lernen. Der junge Botocude kriecht im Sande umher, bis er den kleinen Bogen spannen kann, alsdann fängt er an sieh zu üben, und nun bedarf er zu seiner Ausbildung nichts weiter als die Lehren der Mutter Natur. Die Liebe zu einem freyen, rohen und ungebundenen Leben, drückt sich ihm von früher Jugend an tief ein, und dauert sein ganzes Leben hindurch. Alle jene Wilde, welche man aus ihren mütterlichen Urwäldern entfernt, und in die Gesellschaft der Europäer gezogen

(\*) ARABA Voyages etc. Vol. II. pag. 60.

Th. H.

3

hat, hielten wohl eine Zeit lang diesen Zwang aus, sehnten sich indessen immer nach ihrem Geburtsorte zurück und entfohen oft, wenn man ihren Wünschen nicht Gehör gab. Wer kennt nicht die magisch anziehende Kraft des vaterländischen Bodens, und der früheren Lebenaveise!

Wo ist insbesondere der Jäger, der sich nicht nach den Wäldern zurücksehnt, die er von Jugend auf im Genusse der schönen Natur zu durchstreisen gewohnt war, wenn man ihn in das ängstlich treibende Getimmel großer Städte versetzt? Unter Europäern erzogene Wilde, die nachher entslohen, schafften den europäischen Ausiedlungen oft Nutzen, wenn man sie gut behandelt hatte; im Kriege hingegen schadeten sie nicht selten, da sie alle Schwädten der Colonien kannten.

Wenn eine Horde von Botecuden im Walde angezogen kommt, und sich niederlassen will, so zünden die Weiber, nach der Weise der meisten rohen Völker, sogleich Peuer an. Sie nehmen nämlich ein länglichtes Stück Holz mit einigen kleinen Vertiefungen, in welche ein anderer Stock senkrecht gestellt wird, befestigen häufig an das obere Ende des letzteren ein Stück Pfeilrohr, um ihn zu verlängern und besser fassen zu können, nehmen dies zwischen beyde flache Hände, und drehen den Stock sehnell hin und her. Unter dem horizontalen Stücke Holz, worin sich die Spitze des Stockes drehen muß, liegt Bast (Estopa) von dem Baume, den die Portugiesen Pao d'Estopa (Lecythia) nennen, welches von anderen Personen fest gehalten wird; die losgedrelten Spänchen fangen Feuer und entzänden die Bastfäden. Die Wirkung dieses Feuerzeuges (\*) von den Botocuden Non-Nan genannt, dessen Abbildung man Figur 2 auf der zäten Tafel findet (\*\*\*), ist sicher, kostet aber viel Zeit und Anstrengung; taten Tafel findet (\*\*\*\*), ist sicher, kostet aber viel Zeit und Anstrengung;

<sup>(\*)</sup> Man findet ähnliche Feuerzeuge bey den Grönländern, Galibis, Unalaschkern, Hamtschadalen, Hottentotten, Otaheiten, Neuholländern u. a. m.

<sup>(\*\*)</sup> aa ist das Holz, welches auf dem Stocke 66 in senkrechter Stellung gedreht wird.

das Umdrehen ermüdet sehr, und öfters müssen mehrere dabey einander ablösen. Auch die Portugiesen bedienen sich zuweilen auf ihren Zügen in den Wäldern dieser Art Feuer zu machen, wenn es ihnen an einem anderen Peuerzeuge fehlt. Es gehören dazu zwey verschiedene Holzarten. die eine mehrentheils vom Gamelera - (Ficus) und die andere vom Imbaüba-Baum (Cecropia). Ist das Feuer im Brande, so legen die Weiber sogleich Hand an den Bau der Hütten, schneiden die großen Blätter (frondes) der wilden Cocospalmen ab, und stecken sie gewöhnlich in eine längliche Rundung dergestalt in die Erde, dass ihre von Natur schlanken Spitzen sich oben in der Mitte übereinander hinneigen, und auf diese Art ein Gewölbe bilden. Gewöhnlich sind diese einfach erbauten Hütten von länglicher Gestalt, aber oft auch rund. In der Mitte der Hütte liegen Steine, theils um zwischen denselben Feuer anzuzünden, theils um die harten Cocosnüfschen auf denselben aufzuschlagen. In einer solchen Hütte leben fast immer mehrere Pamilien beysammen, und mehrere Hütten zusammen werden von den Portugiesen eine Rancharia genannt. Bleiben sie lange an einem Orte, so vervollkommnen sie ihre Wohnung, indem sie Holz und Pfähle hinzufügen, auch Zweige, so wie Stroh und große Pattioba-Blätter (\*) oben darauf legen, um die Decke recht dicht zu machen. Aller Hausrath liegt in diesen Hütten blos auf der Erde umher. Er ist zwar sehr einfach, dennoch aber ansehnlicher als der der Puris zu S. Fidelis am Paraiba. Es sind ebenfalls wieder die Weiber, welche die meisten ihrer Geräthschaften verfertigen. Man findet bey ihnen Kochtöpfe



<sup>(\*)</sup> Palla de Petitola encuen die Portugiewe nach der Lingon geral die jung aus der Erele hertortvetenden Blätter der Coess de Patri, einer Art Palme. Alle diese sehönen Gewisches sprosene mit etwa 4 his 5 Puß hreiten gefalleten Blättern son der Erde herrery, ihre pionales oder Seitenhöltter sind abdann noch in einer berüns Fliche vereint; daber geben sie mit ihrem tederartigen Paranchyna ein vortreffliches Material zu Hättendichern gegen den Begen.

aus einem grauen Thone, die sie am Feuer backen; doch bedienen sich nicht alle Botocuden derselben. Zu Trink - und Wassergefalsen benutzen sie meistens die Schaalen von Kürbissen, und wo sie europäischen Wohnungen näher sind, zuweilen die ausgehöhlte Frucht des Calebassen-Baums (Crescentia Cuiete, Linn.), in den großen Waldungen aber gewöhnlich lange Stücke des Rohrs, welches in der Lingoa geral der jetzt gezähmten Tupinamba-Stämme, Taquarussii (großes Rohr) genannt wird. Es ist eine Art Bambusa, welche, wie weiter oben schon gesagt worden ist, 30 bis 40 Fuss hoch wird, und die Dicke eines starken Armes erreicht. Um ein Trinkgefäß zu erhalten, schneiden sie ein Glied des Rohrs dergestalt ab, dass der Knoten unten an dem Stücke bleibt, und den Boden desselben bildet. Diese Gefaße, Kährock genannt, und auf der igten Platte, Figur 8 dargestellt, fassen, da sie 3 bis 4 Fuss lang sind, viel Wasser, springen aber leicht auf; indes kleben sie die Risse öfters mit Wachs wieder zu. Die Weiber und Kinder holen das Wasser herbey, welches in ihren Hütten nie fehlen darf, verfertigen von der Tueum-Palme Leinen zum Pischfange, und aus den Blattfaden einer Art Bromelia (\*). welche die Botocuden Orontionarick (o kurz) nennen, so wie aus Baumbast (Embira) starke Schnüre, womit sie auch ihre Bogen bespannen. Zu diesem Behufe läßt man die fleischigten Blätter der Pflanze etwas anfaulen, und zieht alsdann die äußere Haut ab. Solche Fäden sind dauerhafter als Hanf. An Material zu Stricken fehlt es in diesen amerikanischen Urwaldern nicht; denn hier wachsen das Pao d'Estopa (Lecythis), das Pao d'Embira, das Embira branca, Burrigudo (Bombax) und andere Arten. Aus dem Pao d'Estopa, wovon auch die Portugiesen den in großen Lagen abgeschälten weichen Bast in Menge verbrauchen, bereiten diese

(\*) In Paraguay: werden diese Pflanzen nach Arana Caraguatii genannt, an der Ost-büste Grausathu. Siebe Arana Voyages etc. Vol. I. p. 135, und Annupa im Anhange zu Rostran Travels in Jizzel.

Wilden ihre Betten; denn sie schläßen nicht, wie die Paris und die meisten südamerikanischen Völker, in Netzen oder Hangmatten: ein Sück Estopa auf der Erde ausgebreitet, dient ihnen zum Lager. Mit diesem Baste scheint auch derjenige verwandt zu seyn, welchen die Encabelladas-Indier am Rio Napo als Decke und Bette gebrauchen, und mit dem Nahmen Yanzhama belegen; am Maranhäo dient er den Völkern meisten nur als Bettdecke oder Teppich. Allerhand Früchte und andere Lebensmittel, so wie die Waffen, das nöbtige Rohr und Federn dazu, machen den Rest des Haussythles in der Hütte des Botocuden aus.

Das erste Bedürfniß des so eingerichteten Wilden ist nun die Nahrung; ihre Eßlast hat keine Gränzen, und dabey essen sie äußerst gierig und sind während der Mahkzeit für alles andere taub und blind. Füllt man ihnen den Magen recht voll, so ist dies der sicherste Weg zu ihrer Preundschaft zu gelangen, und fügt man noch einige Geschenke hinzu, so ist man ihrer Anhänglichkeit gewißs. Die Natur hat dem rohen Menschen zur Beifriedigung des Hungers die Thiere des Waldes angewiesen, sie lehrte ihn die Jagd, und ließ ihn beynahe in allen Theilen unserer Erde dieselbe rohe Walfe, den Bogen und den Pfeil erfinden. Ihrer bedienten sich die Europäer, Asiaten, Afrikaner und Amerikaner, und sie gebrauchen dieselben zum Theil auch jetzt noch; nur die Bewohner des fünften Welttheils befinden sich auf einer noch niederen Stufe der Bildung, indem Lanze und Keule ihre einzigen Walfen sind. Der Asiate und der Afrikaner führen Keule, Spies und Bogen; der Amerikaner Keule (\*),

<sup>(\*)</sup> Obgleich die Stämme der Toppazu im öntlichen Benüllen heine Reulen fähren, so findet man diese Waffle dennoch bey denen, welche in den Provinnen Cniedei und Mette Grato gegen die Portugiesen streiten. Hierbin gehört zum Beynjeit der Stamm, wetchen die Spanier Milosyan nennen, und die Payaguar. Siehe Axana Vol. II; nuch die Stämme am Maranhom und die jetzt eivillisitent Tapithambau und über Verwandten führten Heulen von selwerem harten Holte nie die Vilker von Ginian.

22

Bogen, Blasrohr (\*) und Speer (\*\*\*); der Südländer Keule, Lanze und sein Feuergewehr.

Unter allen Wassen der rohen Urvölker scheint der colossale Bogen und der dazu im Verhältnis stehende Pfeil der Brasilianer, die surchtharste zu seyn. Ein kräftiger untersetzter Botocude, mit scharfem Auge und muskulösem Arme, von Jugend auf geübt, das steise zähe Holz des hohen Bogens zu spannen, ist in der sinster verslochtenen Urvöldnis wahrlich ein Gegenstand des Schreckens. Die Wassen aller brasilianischen Wildenstamme gleichen einander in der Hauptasche vollkommen; indes bemerkt man doch bleine Abänderungen unter den verschiedenen Stämmen, die auch zum Theil von Localursachen hiervühren. Viele benutzen zu ihren Pfeilen eine Rohrart (Tapuara), welche gerade in der Gegend ihres Auf-enthaltes wächst, so wie starke elastische Holzarten zum Bogen. Die, welche an der Oststäste und in der Capitania von Minas Geraes sich ausstalten, versertigen ihn aus dem Holze der stachlichten Airi-Palme, die in Minas Ibrejeiaba, von dem Tupinamba-Stämmen aber Airi-asul

<sup>(\*)</sup> Die Illasvöhre (Ergementana oler Ergementana) der Vülerstämme am Amazonenstrome beschreibt sehon zu k G n na xi n x, d e sie Sarbasanas nennt. Der hleine Pieil, der aus dem 1 nb is 1 Spansen langen Rohre hersungelsisten wird, hat am Einel einen Bischel Busmwolle, der die Höhlung des Schaftes verschliefst. Das sirksame Gfft, wemit die Pfleinspinz bestrichen siriet, fallert echnell das getreffene Thier. Auch von H. uwanzer gielt uns Nachricht von den Blasvöliren, weiche die Indier am Orizone aus großen Grastengefin, derem Knoten an 17 Fuß von einander stehen, bereiten. Siehe desem Ansichten der Natur.

<sup>(\*\*)</sup> Later den südamerikanischen Völkern ist der Speer eine seltene Waffe, democh führen iht die beitkeren Stimme von Peragngav und in andern ebeuren Gegennlen, von Pferde aucht statt findet; er hat eine Linge von 10 Fufs; die Völker am Amazoneustrome und in Gimone führen hingegen karzer, mit den selbnisten bunten Federn verzierte Jaaren, als gewöhlichen Erkeisenste. Selten nat Aconanana 1, 1981. In dem bönglichen Calinette zu Lüthen findet man eine weltene Sammelung von den Waffen jeuer Stimme, an welchen man die setsthere Federierstachen bewundern mofe.

genannt wird. Das fascrige Holz derselben ist äußerst fest, elastisch, und bey einer angemessenen Dicke schwer zu biegen, bricht aber doch, wenn man es zu stark angreift. Die Puris und die meisten Urbewohner der Ostküste, so wie auch ein großer Theil der Botocuden am Rio Doce, benutzen es zu diesem Endzwecke ; weiter nördlich scheint aber diese Palme nicht mehr zu wachsen. Die Patachos, Machacaris, so wie die noch mehr nördlich am Rio Grande de Belmonte wohnenden Botocuden, nehmen daher statt derselben eine andere Holzart, Hierang, von den Portugiesen aber Pao d'arco (Bogenholz) genannt. Es kommt von einem sehr hochstämmigen, schön gelb blühenden Trompetenbaume (Bignonia) ist sehr fest, clastisch, weiß mit schweselgelbem Kerne, wird aber nach der Verarbeitung rothbräunlich (°). Das Airi-Holz ist glänzend schwarzbraun, und giebt, glatt polirt, eine auch schön ins Auge fallende Waffe. Die größte Stärke dieser Bogen liegt in der Mitte, von welcher sie nach beyden Enden allmählig conisch zulaufen. Starke Männer führen Bogen von 61/2 bis 7 Fuss Länge, ja ich fand einen unter den Patachos, dessen Bogen in der Höhe 8 Fuß q 1/2 Zoll englisch maß. Die starke Sehne zu denselben macht man aus den Fasern der Grawatha.

Zu dem Schafte der oft an 6 Fuß langen Pfeile nehmen die am Rio Doçe wohnenden Botocuden zweyerley Rohrarten, nehmlich das Ubå und das Cannachuba, welches glutt und ohne Knoten ist, und sich durch- das Mark von dem ersteren unterscheidet. Am Belmonte dagegen bedienen sie sich gewöhnlich bos des dort sehr häufig wachsenden Ubå, bringen aber aus entferntern Gegenden andere Rohrarten mit, auf welche sie einen

<sup>(\*)</sup> Das Fau d'arez seigt im Anfange des Fréhjahrs. Ende August und Anfang Septembers, sein images Lanh mit einer schiene Insanzenben zehne vollende der Wald. de dieser Itaum sehr häufig ist, ein huntes Anschen erkält. Die sehine grafte hochgelle Blume tritt in Menge herrer, und bedecht den ganzen Baum. Die Hinde dieser starken Stamme sehält nam in gruften Tafeln, Genores gramant, ab, und diest mit derevellen die Gebard.

größeren Werth legen. Der Hintertheil des Pfeils, welcher unten an die Bogenschnur gelegt wird, ist mit den breiten Schwungsedern des Mutum (Crax Alector, Lans.), der Jacutinga (Penelope leucoptera), der Jacupemba (Penelope Marail, Linn.) der Arara u. s. w. befiedert; sie binden nämlich an jeder Seite des Pfeils eine Feder der Länge nach mit der Rinde einer Cipo fest. Die Portugiesen nennen diese Schlingpflanze nach der Lingoa geral, Imba, die Botocuden aber Meli. Man findet drev Arten von Pfeilen, welche nach den Spitzen verschieden sind, nämlich den Kriegspfeil, Uagicke Comm, den Widerhakenpfeil, Uagicke Nigmeran, und den zur Jagd kleiner Thiere, Uagicke Bacamumock. Der erstere hat eine länglichte oder elliptische, sehr scharfe Spitze, die aus einem Stück Taquarussii-Rohr geschnitten ist. Man brennt das Rohr, um es fester zu machen, schabt und schneidet es zu, dass es an den Räudern scharf wie ein Messer, und vorn spitzig wie eine Nadel wird. Diese Art von Pfeilen verursacht die stärksten Wunden, und wird daher für den Krieg und zur Jagd der größeren Thiere gebraucht. Da das Rohr hold ist, so fliefst das Blut an der concaven Seite der Spitze heraus, daher die angeschossenen Thiere sich sehr stark verbluten. Die ein bis anderthalb Fuß lange Spitze des Widerhakenpfeils wird aus demselben Holze, wie der Bogen, entweder von Airi oder Pao d'arco gemacht. Sie ist dunn, stark zugespitzt, und hat an der einen Seite acht bis zwölf schiefe, rückwarts gekehrte Einschnitte, welche Widerhaken bilden. Dieser Pfeil dient zur Jagd großer und kleiner Thiere, wie auch zum Kriege, und verursacht eine schlimme Wunde. Da es wegen der Widerhaken schwer halt, ihn heraus zu zichen, so stöfst man ihn, wo möglich, völlig hindurch, bricht ihn vorne ab, und dreht dann erst den Schaft zwischen beyden flachen Händen rückwärts heraus. Die dritte Art von Pfeilspitzen dient blos zur Jagd kleiner Thiere; man benutzt dazu Zweige, die mit Knoten verschen sind, und zwar so, daß dieses Instrument, statt spitzig zu seyn,

vorne vier bis fünf quirlförmig gestellte Knoten hat, welche kurz abgeschnitten werden. Ich habe diese drev Arten von Pfeilen, wie die Puris sie führen, auf der 12ten Tafel. Figur 2, 3 und 4 abbilden lassen: die der Botocuden unterscheiden sich nur darin von ienen, daß das Schaftrohr keine Knoten hat. Um den beyden ersten Arten der Pfeilspitzen mehr Pestigkeit und Federkraft zu geben, reibt man sie mit Wachs, und läßt dieses nachher am Feuer einziehen, welches auch bev dem Bogen selbst geschieht. Auch die Völker am Maranhao haben gewöhnlich an ihren Waffen, den Lanzen, Spitzen von hartem Holze, allein die des Rio Napo bedienen sich ähnlicher\*von großem Rohre. Köcher kennen die Wilden der Ostküste Brasiliens nicht, ihre Pfeile sind zu lang und werden daher immer in der Hand getragen. In der Regel führen die Amerikaner sammtlich lange Bogen und Pfeile, und unterscheiden sich dadurch von den afrikanischen und asiatischen Völkern. - Es giebt indessen in Süd-Amerika auch einige Nationen, die mit kurzen Pfeilen schießen, und sie in Köchern bey sich führen: diese leben aber mehrentheils zu Pferde, wie zum Beyspiel die Charruas und Minuanes (\*), in Paraguay. Vergistete Pseile findet man bey den Tapuyas des östlichen Brasiliens nicht, wohl aber bey den Völkern am Amazonenstrome. Um den Gebrauch jener Waffen gehörig zu erlernen, fangen die Knaben schon sehr frühe an sich darin zu üben, und bedienen sich dazu kleiner, leichter Bogen und Pfeile. Wir waren an den seichten Stellen und auf den vielen Sandbanken des Belmonte öfters Zeuge von dergleichen Uebungen und sahen jene gewandten Knaben ihre Pfeile senkrecht auf eine große Höhe in die Luft senden und sie dann wieder außuchen. Die Eltern begünstigen diese Uebungen sehr und die Jugend schreitet darin schnell vorwärts, so daß junge Leute von 14 bis 15 Jahren schon Antheil an den Jagdzügen nehmen können.

(\*) Siebe Azana Voyages etc. Vol. II. pug. 18 und 66. Th. II.



Das Thierreich gewährt in diesen weiten Strichen aneinander häugender Urwaldungen dem Wilden eine reiche Quelle von Nahrungsmitteln. und die Natur schuf auch im Reiche der Gewächse eine Menge der leckersten Speisen für ihre roben Gaumen. Pür alle ihre Bedürfnisse ist dadurch gesorgt, um so mehr, da sie die Sorge für den kommenden Tag nicht kennen. Sie können im Nothfalle lange hungern, aber auch dann wieder unmäßig essen. Bringt ihnen der Zufall ein großes Thier in die Hände, so haben alle gleichen Antheil daran, und in kurzer Zeit ist der anschnliche Vorrath aufgezehrt. Man hat oft geschen, daß sie bey unmäßiger Ueberladung des Magens sich wechselsweise den Bauch traten (°). Mäßigkeit ist ihnen ganz fremd, daher sind ihnen Branntwein und alle starke Getränke so gefährlich. Da sie selbst im nüchternen Zustande ihre Leidenschaften nicht zu zügeln wissen, so entstehen im Rausche nur zu leicht blutige Handel unter ihnen. In ihrer Hauptbeschäftigung, der Jagd, sind sie sehr gewandt und geübt, sie beschleichen die Thiere mit einer erstaunlichen Sicherheit, wobey ihnen ihre außerst feinen Sinne vortrefflich zu statten kommen. Sie kennen alle Pährten, und wissen ihnen sicher zu folgen, selbst da wo unsere Augen nichts mehr sahen; dabev verstehen sie alle Lockstimmen täuschend nachzuahmen. Ihr abgehärteter Körner hilft ihnen jedes Ungemach, die Hitze des Tages, wie die kühle Feuchtigkeit der Nacht leicht ertragen. Müssen sie im Walde ohne Hütten schlafen, welches sehr oft vorkommt, so unterhalten sie ein starkes Fener: sie lassen dasselbe indessen selbst in ihren Hütten während der Nacht nie ausgehen. - Wenn Moskiten ihre nackten Körper qualen, welches oft der Fall ist, so schlagen sie dieselben mit lautem Geräusche todt. Es ist, nebenher gesagt, auffallend, dass die Fremden von jenen blutdürstigen Insekten weit mehr geplagt werden, als die Eingebornen. Manche Schrift-

<sup>(\*)</sup> Dieses Mittel pflegen mehrere rohe Völker anzuwenden, zum Beyspiel die Aroscacken in Gutana, wie Quanne erzählt p. 198.

steller haben behauptet, daß das Anstreichen des Körpers mit gewissen Oelen und farbenden Substanzen ein Mittel sey, die Haut vor den Angriffen der Stechfliegen zu sichern, auch ist es einleuchtend, daß es manche, den Insekten unangenehme Stoffe in jenen Ländern geben utüsse, dennoch aber scheinen die Botocouden diese Erfahrung nicht gemacht zu haben, da sie gewöhnlich mit unbemahltem Körper einhergehen.

An Wasser fehlt es den Wilden auf ihren Jagdzügen nicht leicht; denn außer den überall in jenen felsigen und bergigen Waldern rauschenden kleinen Bächen, giebt es hier eine Menge Pflanzen mit erfrischendem Safte, zum Beyspiel das Toquarussis. Wenn man von diesem die jüngeren Stömme abhaut, so findet man in den Gliedern eine große Menge k\u00e4hles, etwas fade sufslich schmeckendes Wasser, wie schon weiter oben gesagt worden ist; eben so zwischen den steisen Bl\u00e4ttern der Bromelia-Stauden.

Die Wilden schwimmen mit großer Gewandtheit, selbst schon kleine Kinder beyderley Geschlechts. Auf Bäume, selbst die höchsten, klettern sie mit Leichtigkeit; die Puris binden zu diesem Endawrecke die beyden Füße mit einer Cipó zusammen, die Botocuden aber nicht. Zur Jagd zichen sie theils einzeln, theils truppweise aus; ihre Anführer sind auch gewöhnlich die besten Bogenschützen und Jäger, weswegen sie in Anschen stehen. Um mit dem Bogen schießen zu können, trägt der Botocude beständig das linke Handgelenk mit einer Schnur umwickelt, damit er von der Bogenschne beym Losschnellen nicht verwundet werde; die Puris haben diesen Gebrauch nicht. An der Stelle der ehemals am Handgelenke getragenen Embira-Schnur, sieht man jetzt bey den Botocuden gewöhnlich eine Angelschnur, welche ihnen also zu doppeltern Gebrauche, zur Jagd und zur Fischerey dient. Die Angelhaken erhalten sie durch Tausch von den Portugiesen.

Große Jagdthiere, etwa ein Rudel wilder Schweine (Dicotyles labia-



tus, Cuvien, Hurack in ihrer Sprache) oder einen Anta (Hochmereng) suchen die Wilden zu umringen, und ist ihnen dies geglückt, so beeifern sie sich, dem Thiere in größter Schnelligkeit so viele Pfeile in den Leib zu schießen, als nur möglich ist, um es durch den Blutverlust zu entkräften: denn Pfeilschüsse tödten selten schnell. Auch die Haut des Anta essen sic, so wie das ganze Thier, und lassen nur die gröberen Knochen ûbrig. Zur Jagd und zum Waldkriege ist der Pfeil eine gute Waffe, und ob er gleich nicht den Nachdruck einer Flinten - oder Büchsenkugel hat. so reicht er doch so weit, als unsere stärksten Schrote, und ist dann noch sicherer. Der Schus geschieht still, wird durch kein Geräusch verrathen und ist daher um so gefährlicher; dabev hat die Peuchtigkeit auf denselben keinen Einfluss, und der Bogen versagt nie, wie unser Feuergewehr. Wie oft ist die Witterung in Brasiliens Urwäldern den europäischen Eroberern verderblich gewesen! Waren ihre Gewehre feucht geworden, so wurden sie ohne Mühe von den Wilden gemordet. Aus der dicht verflochtenen Masse des Laubes und der Zweige jener endlosen Wälder fährt der Pfeil schnell hervor, ohne dass man bemerkt, woher er gekommen sey; daher können die Wilden mehrere Thiere von einer Gesellschaft wegschießen, ohne daß die andern etwas bemerken und zu entfliehen suchen. Neben jenen Vortheilen hat diese Art zu jagen doch auch ihre Nachtheile; denn der lange Pfeil, welchen der Wilde nach den Thieren in die hohen mit Cipó zu einem Knäul verflochtenen Baumkronen sendet, bleibt sehr oft dort oben hängen; der Jäger muß alsdann hinaufsteigen, um ihn wieder zu holen. Die Wilden, welche wir auf unsern Reisen zur Jagd der Vögel für unsere zoologischen Sammlungen gebrauchten, entledigten sich in solchen Fällen stets ihrer Kleidungsstücke, da sie nacht weit leichter klettern können. Sie setzen dabey an Stämmen von mäßiger Dicke die Füße gleich hoch gegen die Rinde, und halten sich mit den Sohlen fest; ia ich sah wohl, daß sie dieselben mit ihrem Speichel benetzten und sich

auf diese Art schnell in die Höhe schoben, wie etwa Frösche, mit welchen sie in einer solchen Stellung zu vergleichen sind, sich in Sümpfen fortschnellen.

Wenn der Brasilianer sich zum Schusse fertig macht, so legt er den Pfeil immer auf die linke Seite des Bogens, halt mit dem Zeigefinger der linken Hand denselben fest, während die bevden ersten Finger der rechten ihn mit der Bogensehne zurückziehen; die drey übrigen Finger dieser Hand werden blos um die Schne gelegt, um dieselbe zurückziehen zu helfen. Das Auge wird in die Linie des Pfeils gebracht, der Bogen aber immer in senkrechter Stellung gehalten. Ein Haupterfordernifs bey diesem Geschosse ist, dass die Pfeile sehr gerade und völlig im Gleichgewichte gearbeitet sind. Um das erstere zu untersuchen, legen die Wilden das Auge an dieselben, und drehen sie schnell zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger herum. Eben so kommt es sehr darauf an, dass die Federn am unteren Ende des Pfeils mit der breiten Taquara-Spitze des vorderen Endes in ein und derselben Pläche liegen. Sie führen gewöhnlich nicht mehr als vier bis sechs Pfeile bey sich, wegen der Länge derselben würden mehrere belästigen. Der Schuss des Brasilianers wirkt bey der Stärke des colossalen Bogens und der Länge des kräftigen Pfeils mit großem Nachdrucke, und ist daher weit gefährlicher, als ein Geschoß mit kurzem Pfeile.

Unter allem Wildpret sind die Affen dem wilden Jäger am angenchmsten, sie gelten für einen großen Leckerbissen. Bemerken die Wilden diese Thiere auf einem hohen Baume, so umringen sie denselben und geben genau acht, wohin sie zu entfliehen suchen. Ist der Baum sehr hoch, so steigt einer der Jäger auf einen benachbarten Stamm, und sucht von da in geringerer Entfernung einen Pfeil abzuschießen. Die Botocuden verzehren die meisten Thierarten, selbst die Arten des Katzengeschlechts, welche sie mit dem allgemeinen Nahmen Cuparack belegen. Die Unze

oder Vaguarété heißt in ihrer Sprache vorzugsweise die große Katze (Cuparack gipakeiü). Selbst der Ameisenbar (Myrmecophaga) wird von ihnen verzehrt (°). Auch das Jacaré (Crocodilus sclerops), welches in den Flüssen häufig gefunden wird, verschmähen sie nicht, wenn sie seiner habhaft werden können. Unter den Schlangen, welche sie im allgemeinen hassen und tödten, benutzen sie nur die größte Art des Geschlechts Boa, welche von den Portugiesen nach der Lingoa geral Sucuriu oder Sucuriuba, und von den Botocuden Hitomeniop genannt wird; sie beschleichen diese Wasserschlange wenn sie ruhet, und schießen ihr wo möglich den Widerhakenpfeil durch den Kopf, um sie fest zu heften, konnen sich aber auf diese Art nur der jungeren kleineren Thiere bemächtigen. Sie sollen sie besonders ihres Fettes wegen todten. Wie oben schon bemerkt, ziehen sie indessen aller andern animalischen Speise das Affenfleisch vor, und da diese Thiere an Körper - und Knochenbau Aehnlichkeit mit dem Menschen haben, so gaben die Europäer, wenn sie Reste von den Mahlzeiten der Botocuden fanden, ihnen vielleicht aus Verwechselung Schuld, dass sie besonders das Menschenfleisch liebten. Wenn indessen auch, wie ich in der Folge zeigen werde, diese Wilden von dem Vorwurfe, Menschenfleisch zu essen, nicht frey gesprochen werden können; so scheint es doch gewiß, daß sie nicht aus Wohlgeschmack, sondern nur selten und blos um ihre wüthende Rachgier zu befriedigen, sich einer solchen Unmenschlichkeit schuldig machen. Man behauptet zwar, daß die Tapuyas das Fleisch der Neger allem anderen vorzögen; ich kann hierüber nicht entscheiden, man behauptet aber auch, dass die Botocuden die Neger für eine Art Affen gehalten, und sie daher Erdaffen genannt haben,

Alle zum Essen bestimmte Thiere nehmen die Weiber vorher aus,

<sup>(\*)</sup> So essen such die Hottentotten das Fleisch des sogenannten expischen Ameisenbären (Orycteropus).

sengen ihnen hierauf am Peuer die Haare ab, und spießen sie an einen Stock, welcher in der Nähe des Feuers als Bratspieß aufgesteckt wird. Kaum ist das Thier ein wenig durchgebraten, so zerreißen sie dasselbe mit den Händen und Zähnen, und verschlingen es halb roh und oft noch blutend. Die vorher ausgenommenen Gedarme werfen sie indessen nicht weg, sondern ziehen sie zwischen den Fingern durch, um sie auszalieeren, braten und essen sie dann gleichfalls. Die Köpfe werden so abgenagt, daß selbst die harten Knochen zerbissen und ausgesogen werden: kurz es darf ihnen nichts verloren gehen.

Die Klasse der Insekten liefert den Wilden einige große im Holze wohnende Larven, nach welchen sie sehr lüstern sind. In dem Stamme des Barrigudo-Baums (Bombax ventricosa) findet man die bevnahe Fingers lange Larve des Prionus cervicornis und andere. Um diese aus dem weichen Marke des Baumes hervor zu ziehen, schneiden sie sich Stöcke, schärfen dieselben am unteren Ende, bohren damit das Insekt heraus, stecken alsdann mehrere derselben an einen Spies, braten und essen sie; doch führt ihnen nur der Zufall dieses Gericht zu, da sie keine Instrumente haben, starke Baume umzuhauen. Andere Larven, zum Beyspiel die des Curculio palmarum, essen sie häufiger. Vogeleyer wissen sie geschickt aufzufinden, besonders die der verschiedenen Arten der Inambu's (Tinamus oder Crypturus), der Macuca, des Sabélé, des Schororon und anderer, die sammtlich ihre Eyer auf die Erde legen. Um sich der l'ische zu bemächtigen, verfertigen sie, wie schon gesagt, kleine Bogen von 3 bis 31/2 Fuss Länge aus dem gespaltenen Holze der Blattribben der Cocos de Palmitto, am Belmonte Issara genannt, nebst einem kleinen verhältnifsmäßigen unbefiederten Pfeile ohne Widerhaken mit glatter Spitze. Vorher sollen sie oft eine gewisse zuvor wund geklopfte Baumwurzel in das seichte Wasser werfen, um die Fische anzulocken oder zu betäuben. Sie fehlen die Fische im Wasser nicht leicht, ja ich habe sie selbst oft mit ihren großen Jagdpfeilen dieselben treffen gesehen. Die Kinder besonders üben sich im Bogenschießen auf die Pische. Angeln, welche sie von den Portugiesen kennen gelernt haben, schätzen sie sehr und man kann ihnen kein willkommenerse Geschenk machen.

Eben so reichhaltig als das Thierreich, ist auch das Pflanzenreich an Nahrungsmitteln für den Urbewohner dieser Wildnisse. Die Waldungen enthalten eine solche Menge verschiedener Gewächse, besonders an Bäumen und Sträuchern, daß der Botaniker hier sein ganzes Leben zubringen müste, um sich eine einigermaßen vollendete Kenntnis derselben zu erwerben. Hier wachsen eine Menge aromatischer Prüchte, von welchen viele, in den Garten cultivirt, weit größer, fleischiger und schmackhafter werden würden. Die vielen Arten der wilden Cocospalmen geben ihre Nusse; die Issara- oder Palmitto-Palme liefert den Palmit in den markigen jungen Blätteru und Blüthen, die unter der Krone des Baumes im obern Theile des Stammes verborgen liegen. Auch reisende Portugiesen und Jäger benutzen dieses angenehme Nahrungsmittel, wozu man ein wenig Salz nimmt: die Wilden essen dieses Gericht roh. Den Gebrauch des Salzes haben die Tapuyas erst durch die Europäer kennen gelerut; wie man mich in Brasilien versicherte, soll es die Zahl der Eingebornen sehr vermindert haben. Azana glaubt, daß diejenigen Stämme der Indier, welche kein Salz essen, in anderen salzigen Nahrungsmitteln einen Ersatz finden, zum Beyspiel in dem Thone (Barro), welchen sie häufig essen (\*); allein der brasilianische Thon hat nichts salziges, und ich habe nirgends gesalzene Nahrungsmittel unter ihnen gefunden. Den Palmit, welchen sie Pontiach-Ata nennen, zu erhalten, hauen sie jetzt, seitdem sie einige Aexte besitzen, den schlanken Schaft der Palme um, welches größtentheils die Weiber thun müssen. Die Frucht der Cocos de Imburi, welche sie Ororo nemen, ist eine längliche harte Nufs, die sie mit dicken Steinen aufschlagen,

<sup>(\*)</sup> Voyages etc. Vol. I. pag. 55.

und durch den hierbey entstehenden Lärm, haben sie sich schon oft den nachschleichenden Soldaten verrathen. Um den weißen Kern heraus zu nehmen, bedienen sie sich der Knochen von Unzen und anderen großen Katzen, die sie am Ende schräge abschneiden und gleich einem Hohlmeißel zuschärfen; ein solches Instrument ist Taf. 14, Fig. 7 etwas verdledinert abgebildet. An der Wurzel einer gewissen Üpio wachsen Knollen, welche sie ausgraben und am Feuer braten. Die Portugiesen nennen diese Pflanze Cará do mato; sie soll ein sehr sehmackhaftes Essen geben. In den Hütten der Wilden findet man zusammengerollte Bündel einer Art Schlingpflanze (Begonia?), welche an den Bäumen in die Höhe läuft; die Botouden ziehen sie herab, wickeln sie, etwa wie Kanaster in Bündet, und rösten diese am Feuer. Kauet man diese Stengel, so findet man darin ein äußerst wohlschmeckendes nahrhaftes Mark, das völlig den Geschmack unserer Kartoffel hat. In der Botouden-Siehen heißt diese Pflanze Atzehä.

Die Schooten der Inga (Inga, WILLD.), eines Baumes, welcher in diesen Wäldern, besonders an den Flussusern sehr häufig wächst, suchen die Tapuyas wegen des weißen süßen Markes emsig auf; auch die Europäer lieben diese Frucht. Ein anderer Baum trägt eine gute, essbare, am Peuer geröstet, sehr wohlschmeckende Bohne in seinen Schooten, welche man in Brasilien Waldbohne, Feigao do mato (botocudisch Uaab, durch die Nase gesprochen) nennt; auch sind diese Wälder reich an einer Menge anderer Früchte, hierhin gehört die Maracuja (Passiflora), die Araticum, die Araçá, Jabuticaba, Imbú, Pitanga, Supucaya u. s. w. Sehr gefährlich sind ferner alle Tapuyas den Pflanzungen der Europäer; denn Mays, in der Sprache der Botocuden Jadnirun genannt, Mandiocca und andere Erzeugnisse der Art, stehlen sie wo es nur irgend möglich ist. Sie lieben ferner Kürbisse (Abobara), Bataten, Bananen, Mammonen (Carica) und andere Früchte der Pflanzungen. Sie kochen die Kürbisse und braten die Bataten in der heißen Asche. Wenn sie die Quartelle Th. H.

der Portugiesen besuchen, so pflegt man sie gewöhnlich mit Mandioccamehl abzufüttern. In der Nähe des Quartel Dos Arcos am Belmonte pflanzten einige Leute Tabak, allein die Wilden raubten denselben vor der Erndte; sie rauchen gern, welches sie von den Europäern gelernt haben sollen. Schon die Tupinambas an der Küste hatten jedoch den Gebrauch zusammengerollte Blätter zu rauchen, als die Portugiesen sie zuerst besuchten. Die Mandiocca brava-Wurzel, die den Europäern sogleich heftiges Erbrechen verursacht, soll gebraten, von den Tapuyas ohne Nachtheil gegessen werden; allein man sagt, daß sie vorher immer ein Stück davon abbrechen, und den Bruch mit Speichel befeuchten; auch essen sie die Wurzel nie frisch, sondern lassen sie einen Tag liegen: vielleicht verliert sich die schädliche Wirkung durch das Welken. Es wachsen in den Urwäldern Brasiliens eine Menge Früchte auf hohen starken Waldbäumen vom härtesten Holze; die wenigen eingetauschten Aexte der Botocuden würden kaum hinreichen einen einzigen derselben zu fällen; hier muß daher die Kunst im Klettern zu Hülfe genommen werden. Unter diesen höchsten der Waldstämme zeichnet sich der Sapucaya-Banm (Lecythis Ollaria, Linx.) aus, dessen große topf-ahnliche Frucht, von ihnen Ha genannt, schmackhafte Kerne enthält, um welche die Wilden mit mancherley Thieren, besonders den Affen und den stark beschnabelten Araras den Wettstreit zu bestehen haben. Um eine solche Frucht zu erhaschen, ist ihnen keine Mühe zu groß, da man sie außerdem durch nichts in der Welt bewegen kann, diesen hohen Baum zu ersteigen. In solchen Fällen ist es unglaublich, mit welcher Schnelligkeit sie den höchsten Gipfel erreichen. Eben so häufig als diese Früchte, bringt sie der wilde Honig zum Ersteigen der höchsten Bäume. Sie suchen dies angenehme, hier so häufige Waldprodukt nicht allein zur Nahrung auf, sondern auch vorzüglich wegen des ihnen zu vielen ihrer Arbeiten unentbehrlichen Wachses. Die Arten wilder Bienen, von welchen einige keinen Stachel haben, sind

in den unermeßlichen Waldern von Süd-Amerika sehr zahlreich, und würden einen Entomologen lange beschäftigen können. Ihr Honig ist zwar nicht so süßs, als der europäische, aber dagegen von sehr aromalischem Geschmacke. Um ihn aus den hohlen Aesten hoher Bäume heraus zu nehmen, sind scharfe Instrumente nöthig. Obschon jede Horde der Botouden jetzt gewöhnlich wenigstens eine eiserne Axt besitzt, so bedienen sie sich doch auch statt derselben eines harten, grünen oder grauen Nephrita (") (Carratá in ihrer Sprache): sie schleifen ihn etwas scharf und können dann damit mäßig harte Baumsätz und Stammböhlungen eröffnen, wobey sie den Stein entweder blos mit der Hand fassen, oder, nachdem er mit Wachs behlebt ist, zwischen ein Paar Stücke Holz fest einbinden; Taf. 13, Fig. 8. ist ein solcher verdleinert abgebildet; die Galabis in Galaba bedienten sich nach Barrär ähnlicher Aexte. Die Brasilianer nennen einen solchen Stein Corisco (Donnerkeil), weil sie glauben er falle bey Gewittern vom Himmel, und dringe oft teif in die Erde hinein.

Um endlich die Liste der mannigfaltigen Lebensmittel der Botoenden zu vervollständigen, muß ich noch einer Ameise mit ungewöhnlich großem Hinterleibe, die man in Minas Geraés Tanachaura nennt, gedenken, deren Leib sie rösten und für sehr sehmackhalt halten.

Das Gesøgte wird hinlänglich zeigen, daß die ohnehin nicht celelen Botoeuden nicht leicht Hunger zu leiden brauchen, besonders da sie sich in jeder Lage des Lebens zu helfen wissen. Dennoch aber tritt bey ihrer heftigen Eßlust zuweilen Mangel ein, in welchen Fällen man sie bey den Ansiedlungen um Lebensmittel bitten, und wenn diese verweigert wurden, die Pflanzungen mit Gewalt plündern sah. Als Mitesser findet man unter

<sup>(\*)</sup> Diese Steinart ist Nephris und zwar der Panonom Nephris, am welchem die Neuseländer ihre Aette, Meifiel u. s. w. bereiten, auch die Tacoraum der Galdie gehören hierbin, ow wie überhaupt diese grünen Steine bey den Völkern von Guiona in großen Anselen standen. Ilierüber siehe Banninn Geschreibung von Gayono (deutsche Uebern) pag. 131.

ihnen magere Hunde, die sie von den Europäeren erhalten haben. Sie gebrauchen sie häufig zur Jagd, füttern sie aber schlecht; gewöhnlich sind sie falsch, und fallen die Fremden laut bellend an. Sie benutzen vorzöglich große Hunde zur Jagd der wilden Schweine, die in diesen Wädern sehr häufig sind und leicht von denselben gestellt werden, eine Eigenheit, worin sie mit unsern europäischen wilden Schweinen ganz überein kommen. Schlägt der Hund laut, so gewinnt der Jäger Zeit, herbey zu schleichen und dem Thiere einen Pfeil zuzusenden. Auf den Destacamenten waren daher immer größe Hunde ein vorzüglicher Gegenstand ihrer Raubsucht.

Hat eine Horde Botocuden eine Gegend vo ausgejagt, daß sie sicht den Unterhalt nicht recht beguem mehr verschaffen kann, so verlößt sie plötzlich die Hütten und zieht weiter, wie dies die andern wilden Stämme auch zu thun pflegen. Der Abschied von ihrem bisherigen Wohnplatze wird ihnen nicht sehwer, denn sie hinterlassen nichts was sie fesseln könnte, und finden auf jeder Stelle dieser weiten Wildnisse neue Befreidigung ihrer Bedürfnisse. Von ihren verlassenen Wohnungen sieht man dann keine weitere Spur, als vertrocknete Palmblätter, welche die Hütte bildeten, und man sucht dasebts vergelens Bananen - und Welonen-Bäume, wie bey den Indieen des spanischen Amerika, von denen Herr von Hunsoldt in seiner so interessanten Abhandlung über die Urvölker von Amerika und deren Denkmähler redet (\*).

Wenn die Gesellschaft außrechen will, so laden die Weiber ihre wenigen Habseligkeiten in die aus Bindfaden geknüpften Reisesische (Taf. 14, Pig. 3), welche großentheils auf dem Rücken durch einen über die Stirn laufenden Strick getragen werden. Oft werden diese schon selwer gefüllten Säcke noch drückender durch ein auf dieselben gesetztes Kind. Sie sind angefüllt mit Stücken von Taquarar zu Pfeilspitzen, Schalen vom Tati-

(\*) Siehe von Hennoldt über die Urvölker von Amerika, und die Denkmähler, welche von ihnen übrig geblieben sind, in der neuen Beilinischen Monathuschrift. Marz 1806. Seite 180.

(Gürtelthier) und von Schildkröten. Urucú zum Parben, Estopa oder Baumbast zum Lager, Thierknochen um Cocosnüsse zu essen, einem dicken, schweren Kiesel zum Aufklopfen derselben, Schnüren von Grawathá und Tucum, Wachs in großen Kugeln, Halsschnüren wie Rosenkränze gestaltet, Holz zu Mund- und Ohrpflöcken, alten Lumpen und dergleichen mehr. Ich sah einst einen ihrer Anführer auf der Reise mit zwey schweren Säcken beladen; unter dem Arme trug er einen großen, schweren Bündel Pfeile, Bogen, Pfeilrohr, so wie einige große Wasserbecher von Taquarussu. Die Vignette des 11ten Abschnittes des 1ten Bandes giebt eine treue Ansicht dieser Scene. Auf solche Weise belastet, passirte eine aus Männern . Weibern und Kindern bestehende Horde einen Arm des Flusses Belmonte, wo ihnen das Wasser bis an die Hüsten gieng. Eine schwer bepackte Frau trug auf der Schulter ein kleines Kind, und führte an der einen Hand ein größeres, das auf seinen Schultern wieder ein kleineres trug; dem größeren Kinde reichte das Wasser bis an die Schultern, und das kleinere saß daher ebenfalls mit den Füßen darin. Die 10te Tafel giebt eine genaue Darstellung dieser reisenden l'amilie.

Außer den obengenannten Sachen laden sie auf ihren Wanderungen auch noch mancherby Lebensmittel auf, als: Früchte, Fleisch und dergleichen; der Mann geht leer, mit Bogen und Pfeilen in der Hand neben her. Nicht zu breite und reißende Flüsse passiren sie auf Uebergängen von Schlingpflanzen, welche sie in jeder Gegend gewöhnlich achon vorher zu diesen Endzwecken angebracht haben. Sie sind sehr kunstlos, und bestehen blos in einer langen, einfachen, etwas schlaff an der Oberfläche des Wassers gespannten Cipó; auf dieser gehen sie mit den Püßen, und halten sich mit den Händen an einer andern, höher ausgespannten (\*). Ueber solche rohe Stege arheitet sich die ganze Truppe hindber, alt und

<sup>(\*)</sup> Herr von Hunneldt fand am Orinoco unter den Urbewohnern ebenfalls von Schlingpflanzen bereitete Uebergänge. Ansichten der Natur, Seite 294.

jung, mit allem Gepäcke. In der Nähe des Quartel Dos Arcos, wo der Flus mehrere Krümmungen macht, befindet sich eine schmale Sandbank, Coroa do Gentio (Sandbank der Wilden) genannt, über welche sie ohne Brücke setzen. Die Botocuden haben keine Canoen oder Fahrzeuge, dahingegen die indischen Stämme an der Küste schon dergleichen große Fahrzeuge von Rinde verfertigten, als die ersten Entdecker, CABRAL und andere, unter ihnen landeten. Ehe die Europäer Quartelle oder Militairposten an den Flüssen im Innern anlegten, verstanden die Botocuden nur über kleine Flüsse und an schmalen Stellen überzusetzen; hinüberschwimmen konnten sie zwar immer sehr gut, allein nicht mit ihrem Gepäcke; nachher sollen sie aber, sowohl am Rio Doce, als am Belmonte, Versuche mit Canoen gemacht haben. Man sah sie in ausgehöhlten Trogen von Barrigudo-Holz übersetzen, und mit einem Stück Holz rudern; ja am erstern Flusse will man bey ihnen sogar schon einmal ein schlecht gearbeitetes Canoe angetroffen haben, ob sie gleich auch jetzt noch nirgends Canoen besitzen.

Ein Mann hat gewöhnlich so viel Weiber, als er ernähren kann, und ihre Zahl soll zuweilen bis zu zwölf anwachsen; ich habe indessen nie Männer mit mehr als drey bis vier Weibern gefunden. Die Elten sollen ohne alle Ceremonien geschlossen, und blos durch den Willen der beyden Personen und der Eltern bestimmt, aber auch chen ao leicht wieder aufgelöst werden; eine Frau soll die Albwesenheit iltres Mannes benutzen dürfen, um zu einem andern zu entfliehen, weil dieser eine große Jagdbeute gemacht hat, ohne daß eine solche Eatweichung für sie unangenehme Folgen herbeyführt. Findet aber der Ehemann einen andern bey seiner Frau, so rächt er ihre Untreue gewöhnlich durch heftige Schläge und ergreit im Zorne das erste beste hiezu taugliche Geräth, oft selbst einen Feuerbrand, wovon die Weiber häufig Spuren an ihren Körpern tragen. Vide Männer zeichnen dieselben in solchen Fällen mit dem Messer; sie

reisen ihnen die Arme und Schenkel auf, so daß man nach vielen Jahren noch sechs bis acht Zoll lange und einen Zoll breite Narben, eine oft neben der andern, findet. So schnitt einer ihrer Anführer (Capitam Gipakeiü) in einem solchen Falle, seiner Frau die Ohrränder und den durch den Botoque weit ausgedehnten Lippenrand völlig ab, wodurch ihre Unterzähne gänzlich entblöst und das Gesicht auf eine scheußliche Art entstellt wurde.

Die Ehen der Botocuden sollen zuweilen ziemlich reich an Kindern seyn, die sie, wenigstens so lange sie klein sind, sehr lieben und mit vieler Sorgfalt behandeln. Manche Schriftsteller, besonders AZARA, haben uns von den südamerikanischen Völkern die unnatürlichsten Gebräuche überliefert, von denen man unter den Tapuyas des östlichen Brasiliens, ob sie gleich noch auf der untersten Culturstufe stehen, keine Spur findet. Die Guanas (\*) sollen einige ihrer neugebornen weiblichen Kinder lebendig begraben; die Botocuden würden bey einem solchen Vorschlage von Abscheu durchdrungen werden. Von den Mbayas (a) erzählt er, sie brächten alle ihre männlichen und weiblichen Kinder, bis auf ein Paar, ums Leben, und die schwangern Weiber ließen sich von andern mit Fäusten auf den Leib schlagen, bis das Kind abgehe; auch diese Procedur ist bey den Botocuden völlig unbekannt und man findet dergleichen unnatürliche Gebräuche nirgends in ihren Wäldern. Die Guaicurus (b) sollen blos ihr letztes Kind leben lassen; eben so die Lengoas und Machicuy's (\*), auch sollen die erstern bis auf einen Mann ausgestorben seyn. Wiewohl ich diese Angaben nicht geradezu für erdichtet erklären kann, so ist mir's doch sehr wahrscheinlich, dass sie auf unzulängliche Beobachtungen oder auf unzuverläßige Sagen gegründet sind, da ich in den Wäldern des östlichen Brasiliens unter den rohesten Barbaren, welche nichts dabey fühlen,

<sup>(\*)</sup> Azana Voyages etc. Vol. II. pag. 93. — (a) Daselbsi peg. 116. — (b) Das. p. 146. — (c) Das. p. 152 und 156.

wenn sie das Fleisch ihrer Feinde braten und essen, nie etwas ähnliches bemerkt oder gehört habe,

Die Botocuden nehmen die Nahmen ihrer Kinder von körperlichen Eigenschaften, Thieren, Pflanzen und dergleichen her; so zum Beyspiel Hetom-cudgi (Kleinauge), Cupilick (Brüllaffe). Sie behandeln dieselben im allgemeinen gutmüthig, das heißt, sie lassen ihnen allen Willen; nur das Schreven derselben macht sie ungeduldig; alsdann sieht man wohl, daß sie dieselben bevm Arme fassen und weit fortschleudern, auch wohl mit der Hand oder einem Stocke schlagen. Die Geburten der Weiber sind bev ihnen, wie bev allen wilden Völkern, sehr leicht und man sieht keine Verkrüppelte unter ihnen. Liebe oder wenigstens Sorgfalt für Kinder und hulflose Eltern, ist diesen Menschen nicht ganz fremd; man findet oft Bevspiele davon. Am Quartel Dos Arcos salı man einen jungen Mann seinen blinden Vater mit vieler Sorgfalt umherführen, und ihn nie verlassen. Einer der Anführer freute sich ungemein, als man ihm seinen achtzehnjährigen Sohn wieder zuführte, der lange bey den Portugiesen abwesend gewesen war; er drückte ihn an die Brust, und soll sogar Thranen in den Augen gehabt haben. Daß aber, wie Herr SELLow beobachtet haben will, die Botocuden bey ähnlichen Bewillkommungen einander die Pulsadern am Handgelenke beriechen, habe ich weder bey dieser, noch bey andern Gelegenheiten bemerkt. Gegen die mehr herangewachsene Jugend scheinen die Wilden gleichgültiger zu seyn, wovon wir, wie früher erzählt worden, unter den Puris zu S. Fidelis am Paraiba ein auffallendes Beyspiel geschen haben. Das eben Gesagte stimmt zwar ganz mit dem Charakter des Menschen im rohen Naturzustande überein; es ist indessen auch wahr und gegründet, dass das Zartgefühl der Botocuden so groß nicht ist, als LAFITAU(\*) es in der Erzählung von einem brasilianischen Missionair angiebt; von solcher feinen Empfindung ist keine Spur zu finden.

(\*) Sourner's history of Brazil Vol. I. pag. 642.

Man darf zwar bey dem Naturmenschen nicht die sansteren Empfindungen und Gestihle suchen, welche Bildung und Erziehung unter uns hervorbringen, eben so wenig darf man aber auch glauben, dass der Vorzug je in ihm ganz unterdrückt werden könne, den die Natur dem Menschen als auszeichnendes Geschenk vor dem Thiere gab.

In müßigen Stunden pflegen sich die Botocuden mit Gesang und Scherz die Zeit zu verkürzen, und dies soll besonders nach einer guten Jagd oder einem glücklichen Gefechte geschehen. Die Tonkunst ist bev ihnen jedoch noch auf einer sehr niedern Stufe der Ausbildung. Der Gesang gleicht bev den Mannern einem unartikulirten Gebrülle, das beständig in drey bis vier Tonen, bald hoch bald tief abwechselt, auch wird tief aus der Brust Athem geholt, sie legen dabey den linken Arm über den Kopf hin, stecken auch wohl einen Finger in jedes Ohr, besonders wenn sie sich vor Zuschauern hören lassen wollen, und reißen den vom Botoque furchtbar entstellten Mund weit auf. Die Weiber singen weniger laut und unangenehm; man hört aber gleichfalls nur wenige Tone, die beständig wiederholt werden. Ihren Gesängen sollen sie zum Theil Worte über den Krieg oder die Jagd unterlegen; alles was ich indessen von diesem Gebrülle zu hören Gelegenheit gehabt habe, schien ohne Worte zu seyn. Ihre Sprache ist von der aller benachbarten Stämme sehr verschieden, und hat bey vielen Nasentönen keine Kehllaute: sie ist arm, wie bey allen diesen Völkern, und dasselbe Wort hat mancherley Bedeutungen. Sie haben nur einige wenige Zahlen: Eins heißt mokenam, Zwey hentiata, mehr oder viel uruhu (\*); nachher nehmen sie Finger und Füße zu Hülfe. Viele Sylben sprechen sie im Gaumen, zum Beyspiel Bacan (Fleisch), das an dabey im Gaumen undeutlich

Tb. 11.

<sup>(\*)</sup> Bey den Arounokan in Guiona hat dieser Begriff eine sehr ähnliche Benennung: njuhu, obgleich die Sprachen übrigens keine Achalichheit zeigen. Überhaupt kommen an der Ruste von Guiona viele brastläninische Vere vor, indem viele Indier aus dem portugiesischen Amerika dahin nauvanderten. Siehe hierüber Bannna Benehrvibung von Gryenne.

wie in, übrigens wird das letzte n wie im Französischen ausgesprochen, auch das g am Anfange eines Wortes, zum Beyspiel gipakein, beynahe wie ch im Deutschen, etwas mit der Zungenspitze u. s. w.

Um ein fröhliches Fest vollständig zu machen, sollen Männer und Weiber einen großen Kreis schließen und tanzen; mein Ouack indessen versicherte, nie einem solchen Tanzseste beygewohnt zu haben. Neben diesen haben sie jedoch noch andere Uebungen und Spiele. Sie bereiten sich zuweilen Ploten von Taquara-Rohr, unten am Ende mit einigen Lochern, welche gewöhnlich von Weibern gespielt werden; weiter hat man von musikalischen Instrumenten nichts unter ihnen bemerkt. Der Missionair Weige erwähnt ähnlicher Schwegelpfeisen unter den Völkern von Maynas, BARRERE und OUANDT fanden sie in Guiana. Kinder und junge Leute belustigen sich, wie schon gesagt, mit dem Bogenschießen; bey den ältern soll man eine Spur vom Ballspiele finden. Sie verfertigen namlieh zu diesem Ende aus der Haut eines Faulthiers (Bradypus), welches sie Iho nennen, einen großen Ball, indem sie Kopf und Glieder abschneiden, die Oeffnungen zunähen und das Ganze mit Moos ausstopfen. Die ganze oft zahlreiche Gesellschaft stellt sich nun in einen Kreis, und einer schlägt dem andern den Ball zu, ohne daß dieser auf die Erde fallen darf. Zuweilen sieht man sie auch in den Flüssen mit einander scherzen, indem zwölf oder mehrere Weiber schwimmend mit drey bis vier Mannern ringen, und sich einander unterzutauchen suchen, wobey ihre Fertigkeit im Schwimmen zu bewundern ist. Obgleich die meisten rohen Völker in dieser Kunst geübt sind, so bleibt es doch eben so ungereimt, wenn AZARA von den Guaranis behauptet, sie schwämmen von Natur (2), als wenn Souther nachschreibt, dass die Aymorés nicht schwimmen konnten (\*\*); unter allen wilden Stämmen von Brasilien ist gewiß kein einziger,

<sup>(\*)</sup> AZARA Voyages etc. Vol. II. pag. 68.

<sup>(\*\*)</sup> R. Souther history of Brazil Vol. 1. p. 282.

welcher diese Geschicklichkeit nicht besitzt, er müste denn in einer völlig wasserleeren, vertrockneten Steppe leben. Die von Sourmer weiderholte Behauptung einiger Schriststeller rührt von der Thatsache her, daß die Aymorés, wie alle andere Stämme, keine Canoes hatten und daher ein reißender Pluß egeen ihre Anfalle schützte.

Bey den Spielen der Tapuyas sahe ich nie Uneinigkeit, Zank oder Schlägerey entstehen, dagegen habe ich aber wohl Gelegenheit gehabt, jenem schon früher erwähnten und beschriebenen großen Zweykampf mit Prügeln beyzuwohnen, der über einen Eingriff in die Jagdgerechtigkeit entstanden war. Formliche Streitigkeiten, woran die ganze Horde oder Familie, wie in dem genannten Falle, Theil nimmt, konnen durch hestige Beleidigung eines einzelnen Gliedes derselben, oder besonders durch Eingriffe in das Jagdrevier entstehen, da eine jede Gesellschaft oder Horde zu ihren Streifereven gewisse Jagdgränzen beobachtet. Oft sind häusliche Uneinigkeiten die Ursache der Schlägereyen; die Kinder zum Beyspiel haben Hunger und qualen die das Fleisch bratende Mutter zu sehr, indem sie schreyen und weinen. Der Vater kommt dazu und schlägt sie, aber die Mutter vertheidigt sie. Nun wird der Mann zornig und prügelt seine Frau sehr hestig, deren Verwandte Theil nehmen und eine Schlägerey mit Stangen (Giacacua genannt, durch die Nase ausgesprochen) veranstalten; oft nehmen ganze Horden oder Stämme daran Theil. Nach Beendigung trennen sich Mann und Frau; die letztere behält die Kinder und wird von ihrem Vater ernährt. Solche cholerische Männer hingegen sind gewöhnlich dadurch gestraft, daß sie nicht leicht eine Frau finden. Diese Gesechte ziehen oft noch andere nach sich. Wichtigere Streitigkeiten erfordern die Theilnahme des ganzen Stammes und es entsteht dann Krieg.

Die zahlreichen Botocuden, ihrer Stärke bewußt, unruhig und Preyheit liebend, hielten selten lange Priede mit ihren Nachbaren. Schon in den frühesten Zeiten der Entdeckung von Brasilien fand man hier, so wie in allen Theilen der Welt, die benachbarten wilden Völkerstämme in beständige Kriege mit einander verwickelt. So lebten auch die Botocuden mit ihren Nachbaren in unaufhörlichem Streite, wobey sie mehrentheils den Sieg davon trugen, da sie stärker und durch den Ruf des Menschenfressens sehr gefürchtet waren. Sie vertrieben nach dem hohen Rücken von Minas Geraes und Minas Novas hin, andere wilde Horden, die sie beynahe ausrotteten, wohin besonders die Malalis gehören, deren Ueberreste sich in den Schutz des Quartels von Passanha, oben am Rio Doçe, retteten. Mehr Widerstand leisteten ihnen die schon zahlreichen Maconis, welche nach der Versicherung glaubwürdiger Männer, jetzt alle ansäßig und großentheils getauft sind. Dieses Volk galt für eines der vorzüglich kriegerischen, und am Rio Doçe erwähnte man ihre Tapferkeit mit vielen Lobeserhebungen. Man hielt sie dort für einen Stamm der Botocuden, welches aber irrig ist, da sie sich durch ihre Sprache von denselben völlig unterscheiden. Nach der Seeküste hin leben die Botocuden mit mehreren Stämmen im Kriege; hierhin gehören besonders die Patachos und Machacaris; mehr im Innern die Panhamis und noch einige andere, die nun wohl schon ziemlich verschwunden sind, wie die Capuchos oder Caposch-Indianer. Alle diese letzteren haben sich, da sie schwächer sind, gegen die Botocuden vereinigt. Unter einander selbst fallen bey den Tapuyas heftige Gefechte vor, wenn sie sich truppweise begegnen. Sie gebrauchen dabey ihre ganze Jagdkuust und Schlauheit, werden aber natürlich von ihres gleichen eher überlistet, als von den Weißen. Gewöhnlich entsteht ein hitziger Kampf, wobey beyde Theile alle ihre Pfeile nach einander abschießen; derjenige bleibt in der Regel Sieger, welcher am zahlreichsten ist. Ein lautes Kriegsgeheul begleitet ihren Angriff, und wenn sie mit einander ins Handgemenge kommen, so werden Nagel und Zähne gebraucht. LERY giebt uns in einem seiner Holzschnitte ein treffendes Gemählde von einem solchen Gefechte der Tupinumbas und Margayas, welches auch

auf die jetzige Zeit noch passend ist. Der Sieger verfolgt den Geschlagenen, und macht, wenigstens bey den Botocuden, selten Gefangene; doch will man am Belmonte einige gesehen haben, welche als Sclaven zu allerhand Arbeiten gebraucht wurden. Treffen die Botocuden ihre Feinde, die Patachos, welche sie Nampuruck nennen, oder die Machacaris (Mawon (\*) in ihrer Sprache), so tödten sie Männer, Weiber und selbst Kinder. Einige Horden braten und essen das Fleisch, nur mit Ausnahme des Kopfs und Bauches, die sie wegwerfen; in der untern Gegend des Belmonte versicherten sie mich zwar immer, dass wenn sie einen Patachó von einem Baume herabschössen, sie ihn unangetastet auf der Erde verfaulen ließen: allein die Aussage meines Botocuden Quack widerspricht dieser Versicherung. Am Rio Grande de Belmonte ziehen verschiedene Horden dieses Stammes umher, von welchen einige mit den Portugiesen in Frieden leben. Dahin gehören die Banden der Anführer (Capitaës) GIPAKBIU (\*\*\*\*) (MA-RIANGIANG), JEPARACK, JUNE (KERENGNATNUCK) und noch eine vierte, welche alle man schon ohne Furcht in den Wald begleiten kann.

Sie klagen sämmtlich über einen gewissen Anführer, Nahmens Jonuá Larilam. Dieser pilegt am nördlichen Ufer des Plussen Belmonte etwa acht Tagereisen oberhalb der Insel Cachoeiriaha, an der Cachoeira do Inferno zu streifen, und will bis jetzt noch nichts von einem friedlichen Vertrage hören; wegen seiner kriegerischen Gesinnungen, gaben ihm seine Landsleute den Beynahmen Larilam (des Kriegerischen). Seine Leute haben zuweilen die vorbeyschiffenden Canoen durch Zeichen herbeygerufen, und sie alsdann mit Pfeilen begrüßst. Selbst die befreundeten Botocuden in der Gegend des Quartel Dos Arcos haben große Purcht vor diesem wilden, feindseligen Chef, und sagten den Portugiesen einigemal: sie wollten Jonuá auffressen, wenn man ihn tödten würde, wodurch sie ihre-

<sup>(\*)</sup> Das on am Ende des Wortes wird ausgesprochen wie in der französischen Sprache.

<sup>(\*\*)</sup> Das g am Ansange des Wortes wird mit der Zungenspitze ausgesprochen.

Haß gegen ihn zu erkennen gaben; Kennkonathuch hatte aber besonders Ursache ihn zu hassen, denn er hatte den Bruder desselben, blos
einer Axt wegen erschossen, als er auf einem hohen Baume beschäftigt
war, Honig von wilden Bienen auszuhauen. Durch die menschenfreundlichen, zweckmäßigen Vorkehrungen und Anstrengungen des Gouverneurs
der Capitania von Bohia, Conde Dos Ancos, des jetzigen Marine-Ministers, hat am Belmonte der Krieg mit den Botocuden aufgehört, und man
hann jetzt den größeten Theil des schönen Flusses sicher bereisen. Nicht so
ist es am Rio Doce, wo man den Wilden öfters Niederlagen beybrachte und
dennoch im Frähjahre 1816 wieder von ihnen geängstigt und bedrohet

Der Krieg gegen die Wilden, ist der der Jäger und leichten Truppen im Walde. Man schützt einen Theil der Soldaten gegen die Gewalt der Pfeile durch einen sogenannten Gibāo d'armas (Panzerrock) wovon weiter oben geredet worden ist.

Die Sinne dieser Wilden werden durch die Uebung von Jugend auf außerordentlich geschärft. Sie sollen an der Spur die verschiedenen Nationen erkennen, die Pährte durch den Geruch errathen und sich zu dem Ende rein gesegte P\u00e4dchen herviten. Wenn sie bemerkten, dass Peinde in der Nahe streisten, wie es die Soldaten von den Destacamenten zu thun p\u00fcgen, so p\u00e4nazten sie zuweilen selbst kleine zugespitzte Rohrp\u00e4hale in diese P\u00e4ade ein, und lauerten dabey im Hinterhalte; eben so wissen sie einen umgessallenen Baum oder jedes andere Verdeck, als einen Hinterhalt zu benutzen; der Vorübergehende, welcher ruhig, ohne an Ges\u00e4hr zu denken, seine Straße wandelt, wird dann von ihrem kr\u00e4\u00edigen feile unstehlbar durchbohrt. Wenn sie einen Angriff auf die europsischen Militaiposten oder Ansiedlungen gewagt haben, so l\u00e4\u00e4t nan gew\u00e4\u00e4n haben, seine Straßen P\u00e4\u00e4\u00e4n haben, so l\u00e4\u00e4t nan gew\u00e4\u00e4n haben, seine Straßer unterniamet; dadurch werden sie sicher gemacht und deste gewisser \u00e4berfallen. Die

Soldaten erhalten zu einer solchen Unternehmung in die Wälder, ein Pfund Pulver und vier Pfund Schrote, denn mit-Kugeln schiefst man sehr selten; sie tragen eine Muskete ohne Bajonet und gewöhnlich ein breites Waldmesser (Faccio) an der Seite, auf dem Rücken einen langen Tornister von Rehfell, mit anderthalb Quart (eine halbe sächsische Metze) Farinha, etwas Rapadura (brauner, grober Zucker, in einem großen viereckigen Stück), dabey zwölf Pfund trockenes Fleisch, welches alles für zwölf Tage bestimmt ist. Vorsiehtig die Spur der Wilden aufsuchend und ihr nachfolgend, nähert sich die Truppe langsam dem Orte ihres Aufenthalts. Ist man so glücklich, ihre Hütten, welche oft in ziemlicher Anzahl bev einander liegen, aufzufinden, und geschieht dieses erst spät Abends, so umringt man sogleich dieselben; dann legt sich alles nieder, und erwartet still und ohne das mindeste Geräusch den kommenden Tag. Bey der Einschließung hat man sich besonders vor den Hunden und aufgezogenen wilden Schweinen in Acht zu nehmen, welehe sie gewöhnlich zu ihrer Sicherheit in einiger Entfernung von ihrem Nachtlager an die Bäume zu binden pflegen. Erstere bellen, die letztern schnauben ganz gewaltig, wenn sie etwas fremdartiges wittern. Sobald der Tag grauet, postiren sich die Soldaten, je zwey und zwey im Kreise, wo möglich hinter starke Bäume herum, bis die Dämmerung so weit vorgerückt ist, daß man sieher zielen kann, worauf die durch Panzerröcke geschützten voran gehen und angreifen. Erreiehen sie die Hütten unbemerkt, so steeken sie ihre Gewehre hinein, und feuern in die Masse der schlafenden Bewohner. So wie die ersten Schüsse fallen, entsteht eine große Verwirrung, Geschrey und Geheul; Manner, Weiber und Kinder werden von ihren grausamen Verfolgern ohne Gnade, ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Alter, niedergeschossen. Die Männer greifen sogleich zu ihren Bogen und schießen ihre Pfeile ab; gewöhnlich aber unterliegen sie bey der Ungleichheit der Waffen. Der Pulverdampf wird von der dicken, feuchten Luft der vom nächtlichen Thaue benetzten Gebüsche niedergehalten und so verdichtet, daß er den Wald umher in tiefes Dunkel hülk.

Die Grausamkeit der Soldaten bey diesen Gesechten, übertrifft oft alle Vorstellung. Bey einem der letztern Angriffe vor meiner Ankunft in Linhares fieng man eine Frau, die sich nicht ergeben wollte und durch Beissen und Kratzen zu wehren suchte; ein Soldat spaltete ihr mit dem Facao sogleich den Schädel, und verwundete mit demselben Hiebe das kleine Kind, welches sie auf dem Rücken trug, im Kopfe. Das letztere hat man indessen erhalten, und wir fanden es auf der früher genannten Ansiedlung im Hause des Herrn Tenente Joho FILIPPE CALMON. Nicht immer ist der Ausgang dieser Ueberfälle für die Soldaten günstig. Noch in dem vorletzten Angriffe im October des Jahrs 1816 bey Linhares, welchen der Guarda Mor mit etwa 30 Soldaten unternahm, verhinderte ein heftiger Regen das Losgehen der Gewehre, wodurch viele Botocuden entkamen, und drey Soldaten, ungeachtet ihrer Panzerröcke in die unbedeckten Arme und Hände verwundet wurden; eine große Menge von Pfeilen praliten indessen auf ihrer Bekleidung ab. Man erschofs bey dieser Gelegenheit etwa zehn Wilde, worunter sich auch der mit Federschnüren gezierte Anführer befand, welcher in seiner Hütte getödtet wurde. So wie der Sieg erfochten ist und die Wilden entflohen sind, schneidet man den Getödteten die Ohren ab; Trophacn, welche man, der uns gegebenen Versicherung zufolge, noch unlängst dem Gouverneur nach Villa de Victoria gesandt hatte; auch waren dahin viele von den zusammengelesenen Bogen und Pfeilen abgeliefert worden.

Erfahren aber die Wilden die Annäherung der Soldaten vorher, so ist es weit schlimmer; denn inan fällt alsdann nur zu leicht in den von ihnen gelegten Hinterhalt. Sie bereiten zu diesem Ende förmliche Verstecke, die inan Tocayna nennt, in welchen sie die Aeste dergestalt auslichten, daß sie verborgen überall umbersehen und schießen können:

auch sollen sie selbst die Zweige auf eine gewisse Art verflechten, hinter welchen sie alsdann ihre Krieger in verschiedenen Haufen aufstellen, und hinter den Waldstammen verbergen. Im Freien zu fechten ist nie die Sache der Wilden, daher haben sie eigentlich keinen wahren Muth, und ihre Siege werden großentheils durch List oder Ueberzahl erfochten. Schauderhaft ist der Gedanke, in die Hände jener rohen gefühllesen Barbaren zu fallen, welche eine gerechte, granzenlose Rache noch wüthender macht. Sie schälen das Fleisch von den Körpern ihrer Feinde ab, kochen es in ihren Topfen oder braten es; den Kopf stecken sie auf einen Pfahl zu einem großen Feste, und tanzen, singen und heulen um ihn herum. Die gesäuberten Knochen sollen sie zuweilen als Siegeszeichen an ihren Hütten aufgehängt haben, wie dies auch Bannene von den Völkern in Guiana erzählt. In den so weit ausgedehnten Wildnissen der Ostküste sind die Europäer bis jetzt noch zu schwach, und wären die Wilden einig unter sich, verständen sie es, den Feind mit vereinter Gewalt abzutreiben, so würde diese Küste bald wieder in ihren Händen seyn, zumal da viele von ihnen, welche in den Städten aufgezogen, und nachher entflohen sind, die Schwächen der Europäer recht wohl kennen. So lebte zum Beyspiel in den nahen Wäldern von Linhares ein Botocude, der unter dem Nahmen PAUL bey den Portugiesen auferzogen, aber wieder entflohen war. Als man bev einem der Gefechte die Hütten der Wilden angriff, rief er den Soldaten in portugiesischer Sprache zu: "schießt den Paul nicht todt!" allein er befand sich nachher auch unter den Gebliebenen. Haben die Tapuyas Zeit, so laden sie gewöhnlich ihre Gebliebenen und Verwundeten auf den Rücken, um sie in Sicherheit zu bringen; öfters verweilen sie sich dabey zu lange, und schon maneher hat dadurch sein Leben verloren. Die Botocuden gehen roth und schwarz bemahlt ins Gesecht. Furchtbar muß für den, der dergleichen Auftritte noch nicht erlebt hat, der Eindruck seyn, wenn diese Wilden unter wüthendem Kriegsgeschrev mit glühend Th. II.

roth bemahlten Gesichtern ihren Augriff machen. So fielen sie noch unlängst das Quartel Segundo de Linhares an, vo aber ein entschlossener Mineiro als Unterofficier commandirte und jenen Angriff abschlug. Was hier von den Kriegen, den Jagden und der Lebensart der Botocuden im allgemeinen gesagt worden, gilt mehr oder weniger für alle Stämme der Urvölker au der Osthöste von Brasilien.

Alle frühere Reiseude haben beynahe einstimmig die meisten Völker von Brasilien der Anthropophagie beschuldigt: man hat indessen vielleicht manchen derselben zu viel gethan; denn getrocknete Affenglieder gleichen den menschlichen gar sehr, und können also dafür gehalten worden seyn. Eine solche Bewandnifs kann es auch mit dem Fleische gehabt haben, welches Veseuci in den Hütten der Wilden fand. Von vielen brasilianischen Stämmen hat man indessen nicht ohne Grund diese grausame Gewohnheit berichtet. Die Tupinambas und die verwandten Küstenstämme mästeten ihre Gefangenen und erschlugen sie mit der schön geschmückten Keule Iweru-Pennne (\*). Der Todtschläger mußte nachher in seinem Netze unthätig liegen bleiben, und damit ihm die Arme vom Todtschlage nicht unsicher würden, mit einem kleinen Bogen und Pfeile nach einer Masse Wachs schießen (20). Heut zu Tage sind nun alle diese Tupi-Stämme civilisirt; der Vorwurf der Anthropophagie blieb demnach nur auf einigen Stämmen der Tapuyas, den Botocuden und den Puris. Dass diese aus Wohlgeschmack Menschenfleisch genießen sollten, wie einige behaupten, läfst sich wohl schwerlich beweisen; denn dagegen spricht, daß sie auch Gefangene am Leben gelassen haben; aber läugnen läßt sich wohl nicht, dass sie, aus einer wilden Rachbegierde das Pleisch erschlagener Feinde

<sup>(\*)</sup> Siehe HANA STADEN wahrlafte Historie u. u. v. Caput triviii, Die Weiber spielten beg solchen Gelsgen eine Hauptrolle. BANAND et erzählt uns, dafs die Weiler in Guinna nicht so daelten; denn sie äußerten ihr Mifdallen über die cannibalischen Mahizeiten ihrer Minner.
(\*\*) Eleodasellat.

verzehren, wovon schon die Acufserung der befreundeten Anführer am Belmonte, ihren gemeinschaftliehen Feind Jones auffressen zu wollen, einen Beweis giebt. Wenn man bey denen am Belmonte sich aufhaltenden Botocuden nach diesem schrecklichen Gebrauche fragte, so läugneten sie ihn beharrlich ab; gestanden aber ein, dass er bey Jonus und andern ihrer Landsleute noch üblich sey: was sollten sie auch mit dem Fleische, mit den Armen und den Beinen gemacht haben, welche sie von den Körpern der erschlagenen Feinde so sorgfältig abschnitten? Allen Zweifel darüber hat mir der von mir mitgebrachte junge Botocude Quack benommen. Er hatte sich lange gescheut die Wahrheit über diesen Gegenstand zu gestehen, bis er endlich dadurch zum Geständniss gebracht wurde, dass ich ihm versicherte, ich wisse wohl, seine Horde am untern Theile des Belmonte habe diesen Gebrauch längst abgeschafft. Er beschrieb mir nun folgende Scene, und an der Glaubwürdigkeit seiner Aussage kann man wohl um so weniger zweifeln, da er so schwer zu diesen Mittheilungen zu bewegen war. Ein Anführer, der Sohn des berühmten Jonué lakilam, Jonus cubor genannt, hatte einen Patochó gefangen genommen. Die ganze Bande versammelte sieh nun, und man führte den Gefangenen mit gebundenen Handen herbey, worauf ihm Jonus cungs einen Pfeil in die Brust schofs. Nun ward Feuer angemacht, die Schenkel, Arme und das Fleisch vom Körper abgeschnitten und gebraten, alle aßen davon, tanzten und sangen. Der Kopf wurde an einem Pfahl aufgehangen, indem man eine Schnur zu den Ohren hinein und zu dem Munde wieder heraus zog, woran er alsdann auf und nieder bewegt wird. Nachher schossen die jungen Männer und Knaben mit Pfeilen nach diesem Ziele. Der Kopf vertrocknet, nachdem die Haare bis auf einen Büschel über der Stirn abgeschoren und die Augen heraus genommen worden sind (\*). Quācκ erzählte

<sup>(\*)</sup> Auch die Völker in Guiana hoben die Röpfe ihrer Feinde auf, siehe hierüber Bannan in der deutschen Uebersetzung, pag. 127.

noch ein anderes Beyspiel, wo ein mir wohlbekannter Botocude, Macann genannt, einen Patachó erschossen hatte, welcher ebenfalls aufgefressen wurde. Aus der Art, wie diese Wilden den Houf ihres erschlagenen Feindes bey ihren cannibalischen Gelagen aufhängen, läßt sich ein Schluß auf die Bestimmung des Mumienkopfes machen, welcher sich in der anthropologischen Sammlung des Herrn Ritter BLUMBNBACH in Göttingen befindet. Ich habe seiner schon früher, bey Gelegenheit der Federarbeiten der brasilianischen Wilden erwähnt, und ihn auf der 17ten Platte abbilden lassen. Auch er scheint bey einem solchen Feste an den durch Mund und Ohren gezogenen Schnüren aufgehängt gewesen zu seyn. Manche dieser Völkerschaften, die ehedem das Fleisch ihrer erschlagenen Peinde ohne Scheu verzehrten, mögen wohl diesem barbarischen Gebrauch schon entsagt haben, vorzüglich da, wo sie mit den Europäern in freundschaftlicher Berührung leben. Selbst das beharrliche Streben der Botocuden am Belmonte, diesen Vorwurf von ihrer Horde abzulchnen, beweifst dass sie das Herabwürdigende einer solchen Sitte fühlen gelernt haben, und so läfst sich hoffen, daß auch diese Urvölker des südlichen Amerika, die uns den Menschen im Zustande der größten Rohheit und auf der niedrigsten Stufe der Cultur gezeigt haben, in ihrer Veredlung allmählig vorrücken werden.

Krankheiten sind unter den Tapayara im Ganzen selten. Geboren in der freyen Natur, nacht dort aufgewachsen, an alle Abwechslungen des Tropenclinnes, an heftige Hitze des Tages, Kühle und Feuchtigkeit der Wälder mid der Nächtle gewöhnt, empfindet ihr harter Körper keinen aufseren Eindruck der Luft, und ihre einfache, beständig gleiche Lebenart, bewährt sie vor den Uebeln, welche zu den umvermeidlichen Folgen der Gwilisation gehören. Häufiges Baden und stete Uebung der Krafte, geben ihrem Körper jene Vollkommenheit, die man bey uns kaum dem Nahmen nach kenut. Gegen äußerer Verletzungen und selbst gegen einige

innere Krankheiten hat die Erfahrung sie mancherley Mittel kennen gelehrt, die in unsern Apotheken vielleicht von Bedeutung seyn würden. Die Wälder sind angefüllt mit aromatischen, kräftigen Pflanzen; viele Bäume liefern vortreffliche Balsame, zum Beyspiel den von dem Copaiva-Baume (\*) (Copaifera officinalis), den Peruvianischen von Myroxylon peruiferum, und andere mehr; viele geben einen Milchsaft, welcher mehr oder weniger als Gift, oder als Heilmittel wirkt. Ganze Familien von Pflanzen liefern heilsame Rinden, zum Beyspiel die Cinchona-Arten, von denen vielleicht auch hier verschiedene wachsen. Die Wilden sollen alle auf ihren Körper wirkende Pflanzen kennen, und sie auch alle benamt haben. Das Urtheil der ältern Leute gilt wegen ihrer Erfahrung am meisten. Es ist nicht leicht, ihre Mittel kennen zu lernen, da sie sie selbst geheim halten. Wenn man sie fragte: ob sie diese oder jene Krankheit heilen könnten? so antworteten sie: "kommt mit in unsere Walder, wir wollen es versuchen." Als Beyspiel mag folgender Fall dienen, dessen Wahrheit mir wiederholt betheuert wurde. Ein zu Trancozo lebender Indier hatte einen sehr starken Leibschaden: diesen Mann nahmen die Patachos mit sich in den Wald, und stellten ihn in drey Monaten völlig her. Er wurde, wie er mir selbst erzählte, von ihnen in ein gabelformiges Holz auf den Kopf gestellt, und nachdem sie die Eingeweide in die gehörige Lage gebracht hatten, hesteten sie auf die kranke Stelle den zu einem dicken Schaume eingekochten Sast einer gewissen Pflanze, indem sie ihm den einen Fuss auf die Seite zogen. Nach einer kurzen Zeit, die er in dieser beschwerlichen Stellung zugebracht hatte, legten sie ihn abwechselnd auf den Rücken und auf den Bauch, und machten ihm lange Zeit Aufschläge von derselben Pflanze, bis er vollkommen geheilt entlassen werden konnte-Wenn sie an einem kranken Theile Blut lassen wollen, so peitschen sie denselben mit der Pflanze Cançanção (Jatropha urens), welche sie Gia-

<sup>(\*)</sup> An der Ostküste von Brasilien nennt man ihn Copmiba.

cutactae nennen, oder mit einer Art Nessel, Urtica (Urtica); dann machen sie mit scharfen Steinen oder Messern an dem entzündeten Theile häufige Ritzen, woraus eine Menge Blut fliefst. Herr FREYREISS fand auf einer Reise, die er nach Minas Geraes machte, bey den Coroados eine merkwürdige Art zur Ader zu lassen. Der Arzt gebrauchte zu diesem Endzwecke einen sehr kleinen Bogen und Pfeil mit einer Spitze von Glas (\*), die er mit Baumwolle umwickelt und nur so weit frey gelassen hatte, als sie in die Ader eindringen sollte; er eröffnete dieselbe, auf die originellste Art, durch einen Pfeilschufs (00). Bey dieser Gelegenheit sah Herr PREYnuss auch ein junges Mädchen heilen, das wahrscheinlich an den Folgen einer Erkältung litt. Man hatte einen großen Stein glühend gemacht und begoß ihn beständig mit Wasser: die Patientin legte sich nahe über die heiße Stelle hin, gerieth durch die häufig entwickelten Dämpfe bald in starken Schweiß, und wurde hergestellt (200). Aeußere Wunden heilen die Tapuyas sehr sicher und künstlich, indem sie gewisse Kräuter kauen und hinein stecken; aber freylich muß ihre gesunde Natur und die starken Nerven das meiste dabey thun. Ich sahe bev einem jungen Machacali, welchen der Ouvidor MARCELINO DA CUNHA zu Caravellas besafs, eine merkwürdige, vorzüglich gut geheilte Wunde. Ein von den Wilden angeschossener Tapir, der zufällig in der Nähe des Knaben vorbey gekommen und von demselben noch durch einen Pfeilschuß gereizt worden war, hatte ihn verfolgt, mit dem Gebifs ergriffen und ihm die ganze Seite aufgerissen. Die Wunde, die in der Mitte der Brust ansieng und die ganze Rundung des Schulterblattes bis nach dem Rücken bin, einnahm, war zugenähet

<sup>(\*)</sup> Beyde sind in dem kürzlich erschienenen Werke des Herra von Eschweck Journal von Brasilien, Heft I. Taf. 2. Fig. t, u abgehildet.

<sup>(\*\*)</sup> Die Art und Weise dieser Operation ist in Liox, WATER's Beise nach Darien (Capta, DARTIEN's Weltreisen) abgebildet.

<sup>(\*\*\*)</sup> Herr von Eschwege setzt nach der Erzählung des Angenzeugen die Behandlung dieser Kranken, im Journal von Brasilien Heft I. p. 106 vollständiger auseinander.

und trefflich verwachsen. Den Schlangenbifs sollen die Wilden unfehlbar heilen, und man hat mir versichert, daß ihnen nie ein Gebissener sterbe. Zu dieser Angabe der Portugiesen, stimmt übrigens sehr wenig die Anssage meines Ovack: nach ihm kennen die Botocuden am Belmonte kein Mittel gegen den Schlangenbiss, woran öfters Leute sterben. Seiner Aussage zufolge, hat man keine andere Hülfe, als über dem gebissenen Theil (gewöhnlich dem Fusse) eine Halsschnur (Pohuit) umzubinden. Unter den Kinder-Krankheiten müssen besonders die Folgen des Thon-Essens erwähnt werden. Der Heifshunger mag die Kinder wohl zuweilen reizen, Thon in den Mund zu stecken und zu verschlucken; die Eltern strafen sie zwar, wenn sie sie bey dieser Kost überraschen; allein sie finden dennoch Gelegenheit insgeheim diesen verderblichen Hang zu befriedigen. Solche Thon-Esser haben eine fahlgelbe Gesichtsfarbe, einen magern Körper, sehr harten dicken Unterleib, und werden gewöhnlich nicht alt. Der Thon, den sie dazu gebrauchen, ist meistens ein gelbrother oder grauer Letten, der indessen in seinen Bestandtheilen weit verschieden von der Erdart seyn muss, welche Herr von Hunsoldt unter den Ottomacken, als ein bey ihnen gewöhnliches Nahrungsmittel fand. Zu La Concepcion di Uruana am Orinoco versicherte der Missionair FRAY RAMON BUENO jenem berühmten Reisenden, daß der Thon diesen Leuten nicht schade (\*), ob sie ihn gleich zu gewissen Zeiten in Menge genössen; Herr von Hum-BOLDT hält jedoch dieses Nahrungsmittel für schädlich, und ich kann bestätigen, daß bey den Brasilianern dies wirklich nachtheiliche Folgen hat, so wie man in Afrika und Ostindien ähnliche Bemerkungen machte(00). Gewöhnliche Leibschmerzen sollen sie dadurch zu heilen glauben, dass sie den Unterleib mit den Panzern der Gürtelthiere und der Schildkröten reiben.

<sup>(\*)</sup> Ansichten der Natur, Seite 143.

<sup>(\*\*)</sup> Hierüber siehe den gründlichen Aufsalz des Herrn Hofrath Ostanden in dem neuen hannöverischen Magazine, Marz 1818. St. 26. 27.

Ferner sind Augenschler unter den brasilianischen Urvölkern sehr gemein. Man wird nicht leicht einen Trupp von ihnen sehen, worunter sich nicht einer oder ein Paar Einäugige besinden, auch haben sie ost ein Fell auf dem Auge; allein entzündete, blödischtige oder sonst keankhafte Augen, sah ich nie unter ihnen, was man wohl einzig und allein ihrer Abhärtung zuschreiben muße. Von jenen erstern Fehlern mögen spitzige Zweige oder Dornen im Gebüsche die Ursache seyn. Der Wilde, der mit der Raultgier eines Tiegers, mit der gespanntesten Aussmerksamkeit einem Jagdthiere nachkriecht, bemerkt nicht immer die seinem Auge drohende Spitze. Hat er ein Schwein, einen Assen der ein anderes Thier angeschossen, welches ihm oft mit dem Pfeil im Leibe entslicht, so renat er blindlings nach, um die Beute im Auge zu behalten und verletzt sich leicht. Diese natürliche Ursache scheint auch Azana durch die entgegengesetzte Bemerkung, daß die in Paraguary in den ossenne Suenen wohnenden Volker nie Fehler an den Augen haben, zu bestätzen.

Stirbt ein Botocude, so begräbt man ihn sehr schnell in seine Hütte oder in die Nähe derselben (\*), worand der Platz verlassen und ein anderer zur Wohnung gewählt wird. Der Verstorbene wird am ersten Tage von allen Verrvandten durch ein wildes Geheul betrauert, wobey sich besonders die Weiber wie unsänzig anstellen sollen; jedoch kann dieses wohl nicht aus wirdlicher Beträbniß herrühren, denn schon am folgeuden Tage ziehen sie weiter und treilben ihre Geschäfte nach wie vor. Am Belmonte legen sie den Todten, nachdem ihm die Hände mit Cipó zusammen gebunden sind, ausgestreckt in eine länglichte Grube, also nicht in zusammen gebugenere Stellung, wie manche andere amerikanische Völker(\*\*)\*; a

<sup>(\*)</sup> Auch hier zeigt es sich wieder, wie sehr die Gebräuche der Urvölker von Brasilien mit denen von Guiana übereinkommen, man lese nach Bannank, Quantum und andere,

<sup>(\*\*)</sup> Mehrere amerikanische Völkerschaften begraben ihre Todten auf diese Weise, zum Berspiel die ehemaligen Canadier, von welchen der alte Missionair Caruz in seiner Historia

andern Orten sollen die Gruben rund geformt seyn. Sie geben an ersterem Orte dem Todten nichts mit in die Erde; welches wir auch in den von uns untersuchten Gräbern bestätigt fanden. Herr Tenente Jo ao Fi-LIPPE CALMON will in den Gräbern am Rio Doce Waffen und einige Nahrungsmittel für den Verstorbenen angetroffen haben, welches mir indessen, als meinen eigenen Beobachtungen widerstreitend, nicht wahrscheinlich ist. Ich fand in mehreren solcher Gräber im hohen Urwalde bloße Knochen, und sah, daß die Grube mit Erde angefüllt worden war. Oben auf lagen kurze dicke Prügel oder runde Stücke Holz von gleicher Lange, eines dicht neben dem andern. Unweit dieser Gräber fand ich noch die damals verlassenen Hütten. Man unterhält nach dem Tode eines Botocuden auf jeder Seite des Grabes, einige Zeit hindurch ein Feuer, um den Teufel abzuhalten, zu welchem Geschäfte die Verwandten, selbst von einem entfernten Wohnorte, oft nach dem Grabe zurückkehren sollen. Hat man den Verstorbenen sehr geliebt, so bauet man wohl auch eine besondere Hütte von Cocosblättern über sein Grab. Die Arme des Todten binden sie mit Cipó zusammen, jedoch nicht immer. Von Verwundung oder Verstümmelung ihres Körpers, um ihre Trauer an den Tag zu legen, findet man keine Spur unter ihnen. Azana erzählt dies von den Charruas (a), so wie man es von den Südsee-Insulanern weiß; nach Azara soll sich jenes Volk die Pinger verstümmeln. Herr CALMON will am Rio Doce gesunden haben, dass die Weiber sich zur Trauer die Haare abgeschnitten hatten, ein Gebrauch, der unter den Amerikanern häufig vorkommt, am Belmonte aber nicht bekannt und mir daher für die Boto-

canadensis, Par. 166s, 4, pag. 9a, sagt: Ubi cum extremo habitu excessit animus. corpus statim in glomas conformant, ut quo habitu in matria a loco fuerat, eodem conquiescat in tumulo. Eben so die Caraben, Chilesen und Hottentotten, auch erzählt man dies an einigen Orten ron den Botocuden.

Th. II.

8

<sup>(\*)</sup> Azana Voyages etc. Vol. II. p. 25.

euden nicht wahrscheinlich ist. Man scheint ohnehin diesem Volke am Rio Doge mehr Gebräuche anzudichten, als es wirklich hat, theils weil man es hier nur aus der Perne mit furchtsamen Auge betrachtet, und daher nur halb kennt; theils weil man in allen Theilen der Erde geneigt ist, in fremden auffallenden Erscheinungen mehr Wunderbares und Außerordentliches zu suchen, als wirklich darin liegt. Man findet in der Art, wie die Botocuden ihre Todten zur Erde bestatten, eine große Uebereinstimmung mit der bey den Tupinambas und den verwandten Küstenstämmen üblichen; auch sie erbauten eine kleine Hütte von Palmblättern über die Grube, setzten aber den Küsper in aufrechter Stellung hinein und banden ihm Hände und Füße zusammen, wie wir bey Leav [7] lesen.

Herr WALCHENAER augt sehr richtig in seiner Uebersetzung der Reisen von Azana, daß alle Völker unserer Erde gewisse religiöse Ideen haben. Azana hat unstreitig auch in diesem Punkte geirrt, da er den Charruas alle Spur von Religion, Musik, Tanz u. s. w. abspricht (\*\*\*), und von den Guaycurus bestätigt von Eschwens gewisse religiöse Ideen (\*\*\*\*). Seibst die rohen Botocuden haben eine Menge abenteuerliche Vorstellungen von bösen Geistern, deren genaue Kenntnifs man nur durch vollkommene Behanntschaft mit der Sprache dieses Volkes erlangen wird. Sie fürchten schwarze böse Geister oder Fuufel, die sie Janchon eutagi. Wenn der große Tueffe abecheint und ihre Hütten durcheilt, so missen alle, die ihn erblichen, sterben; lange aufhalten soll er sich nicht; jedoch, sagen sie, sterben nach seinem Besuche oft mehrere Menschen. Er kommt, setzt sich ans Feuer, schläft ein und geht dann wieder fort; findet er auf den Gräbern kein Feuer, so gräbt er die Todten aus. Oft ergreift

<sup>(\*)</sup> Lens Voyage a la terre du Bresil etc. pag. 302.

<sup>(\*\*)</sup> Azana Voyages etc. Vol. II. pag. 14.

<sup>(\*\*\*)</sup> v. Escuwkar Journal von Brasilien Heft II. S. 265.

er auch ein Stück Holz und schlägt damit die Hunde todt. Auch die Kinder, die ausgeschickt werden, um Wasser zu holen, soll er zuweilen tödten: sie sagen, man finde alsdann das Wasser rund umher verschüttet. Man kann diese Teufel mit dem Aygnan oder Anhanga der Tupinambas für gleichbedeutend halten. Aus Furcht vor ihnen, übernachten die Wilden nicht gern allein im Walde, sondern gehen immer lieber in Gesellschaft. Der Mond (Tarú) scheint unter allen Himmelskörpern bey den Botocuden im größten Ansehen zu stehen; denn sie leiten von demselben die meisten Naturerscheinungen her. Seinen Nahmen findet man in vielen Benennungen der Himmelserscheinungen wieder, so heißt die Sonne Tarudipó, der Donner Tarudecuwong, der Blitz Tarutemerang, der Wind Tarucuhú, die Nacht Tarutatú u. s. w. Der Mond verursacht nach ihrer Idec Donner und Blitz : er soll zuweilen auf die Erde herabfallen, wodurch alsdann sehr viele Menschen umkommen. Sie schreiben ihm ebenfalls das Missrathen gewisser Nahrungsmittel, gewisser Früchte u. s. w. zu, und haben dabey mancherley abergläubische Zeichen und Ideen.

Auch von einer großen Ueberschwemmung sollen sie, wie die meisten Völker der Erde, eine Tradition haben. Wir finden bey Vas contentos (?) Nachrichten über die Meinungen, welche die Küsten-Indier der Lingon gerat über diesen Gegenstand hatten. Nach ihnen war die einzige Pamilie, die des alten weisen Mannes Tamantuare von Tupé, dem höchsten Wesen, angewiesen worden, auf Palmbäume zu steigen und dort die Ueberschwemmung, in welcher das Menschengeschlecht untergieng, abzuwarten. Nachher stiegen sie herab und bevölkerten die Erde wieder. Die religiösen Ideen der Botocuden sind indessen nicht viel abgeschmackter, als die der gemeinen rohen portugiesischen Ansiedler in Brasilien; denn auch diese, so wie die gezähnten Küsten-Indier, glauben einen Waldgeist, den sie Caypora nennen, und von dem sie sagen, daße

<sup>(\*)</sup> SIMAN DE VASCONCELLOS Noticias curiosas do Brasil, pag. 52.

er Kinder und junge Leute raube, sie in hohle Bäume verberge, und dort füttere.

Dies sind die Beohachtungen, welche ich während der kurzen Zeit meines Aufenthalts in jenen Wäldern zu machen Gelegenheit hatte. Durch die um sich greifende Bevölkerung der Ostküste, werden die rohen Betecuden immer weiter in ihre Wälder zurückgedrängt, und es ist nicht zu bezweifeln, dals die Givilisation auch endlich zu ihnen den Weg finden werde. Zwar wird es hiezu noch einer Reite von Jahren bedürfen, da man in Brasilien die Kunst nicht mehr versteht, mit welcher die Jesuiten, abgesehen von ihren vielen anschtheiligen Einrichtungen und dem Unheit ihrer Herrschaft, die rohen Stämme der Urbewohner jener Wildnisse zu bilden wußten. Genauere Kenntnis von dem originelten Stamme der Botonden zu erhalten, muß der Reisende ihn am Rio Grande de Belmonte aufsuchen, da die Beobachtung desselben am Rio Dore bis jetzt noch ummöglich ist.

Um dem Leser einen kurzen vorläufigen Begriff von der Sprache dieser Wilden zu geben, theile ich hier nur einige Nahmen derselben mit; am Schlusse dieses zweyten Bandes der Reisebeschreibung aber wird für den Sprachforscher eine Liste einiger Sprachproben gegeben werden.

#### Männernahmen.

Jucakemet (das mittelste e sehr kurz)
Cupilick.
Jukeräcke (J wie i)
Macnina (das mittelste n durch die Nase)
Mäcann (a zwischen a und e)
Makiängjäng
Ahö (durch die Nase)
Herengnatnuck (durch die Nase)

#### Weibernahmen.

Enkēpmāck (En sehr kurz und so wie die zweyte Sylbe durch die Nase.) Maringjopú Učwuck Schampachan

Pucat.

## Nachtrag.

Die Bemerkungen, welche ich über die Botocuden zu machen Gelegenheit gehabt habe, waren niedergeschrieben, als mir die Nachrichten
zu Gesichte kamen, welche Herr Obrist-Lieutenant von Escawuse zu
Villa Rica über die Urvölker der Capitania von Minas Geraës in seinem, bey dem Industrie-Comptoir zu Weimar erschienenen Werke: Journal von Brasilien, gegeben hat.

Ich bin so glücklich mit dem achtungswerthen Herrn Verfüsser in Verbindung zu stehen, welches mich aber nicht abhalten darf, über einige Stellen dieser Schrift meine Bemerkungen hier nieder zu legen. Ich glaube um so mehr dies thun zu können, ohne der Tadelsucht beschuldigt zu werden, da die anerkannten Verdienste unseres trefflichen Landsmanns durch meine Critik nicht geschmälert werden können. Der lange Aufenthalt des Herrn von Eschwege in der, in mineralogischer Hinsicht so wichtigen Capitania von Minas Geraes, berechtigt uns, sehr interessante Nachrichten und Beobachtungen von ihm zu erwarten; denn seine Kenntaisse, und die günstige Lage, in welcher er sich befindet, setzen ihn in den Stand, für die vollkommnere Erforschung jenes Landes und seiner Bewohner weit mehr zu leisten, als Reisende, die bey einem kurzen Aufenthalt in demselben, von der Sprache, den Sitten und Gebräuchen der daselbst lebenden Völkerschaften nie eine so genaue Kunde erland

gen können. Das Studium der Urvölker in dieser Capitania giebt indessen weit geringere Resultate, als in anderen weniger cultivirten, oder von Europäern noch unbewohnten Gegenden. Da er die Botocuden nicht selbst besuchen und an der Quelle schöpfen konnte, so blieb ihm nichts übrig, als die erhaltenen, von Hörensagen herrührenden Nachrichten mitzutheilen, welche oft unsicher und fast immer übertrieben sind. Hierhin gehört besonders (Seite q3) die Aussage eines lange unter den Botocuden gewesenen Negers, welche höchst unwahrscheinlich ist; denn gewiß existirt eben so wenig ein Botocuden-König, als eine monarchische Regierungs-Verfassung unter jenen rohen Naturmenschen, und eben so unwahrscheinlich ist die allgemeine Versammlung, bey welcher die Lippen und Ohren durchbohrt werden. Wenn man alle verschiedenen Stämme und Horden der Botocuden zusammen triebe, so würden vielleicht nicht so viele vereinigt werden können, als der Neger Acostinuo hier wegen der Lippen-Operation bey einander geschen haben wollte. Seine ganze Aussage hat das vollkommene Gepräge der Unwahrheit. Anders ist es mit den Bemerkungen über die harte, grausame Behandlung, welche die armen Urbewohner von den mächtigern, mit Feuergewehr versehenen, goldgierigen Eroberern ihrer Wälder zu erdulden hatten. Hier hört man Wahrheiten, die man leider lieber unterdrücken möchte. Eben so interessant sind die mitgetheilten Verordnungen, welche die Regierung in Bezug auf die Behandlung der Indier erlassen hat, und welche leider! ebenfalls nur sehr unvollkommen befolgt wurden. Zur Berichtigung einiger Punkte, die wilden Völkerstämme betreffend, mögen folgende Bemerkungen dienen.

Seite 77: Da der ganze Volksstamm von dem Worte Botoque den Nahmen führt, so wird richtiger Botocudos als Botecudos geschrieben (°). Sie wurden nicht Grens, sondern Gerens (ausgesprochen wie

(\*) Siehe Corografia Brazilica etc. T. II. pag. 72 in der Note.

im Französischen das Wort Guerins) genannt, wovon man sich noch heut zu Tage am Flusse Itahype überzeugen kann; auch schrieben alle Schriftsteller auf diese Art (\*). Der Nahme Arari scheint blos in Minas zu existiren; denn in den untern Gegenden des Rio Doce und am Belmonte habe ich ihn nie nennen hören, ihn auch eben so wenig in den verschiedenen Schriftstellern, welche von Brasilien handeln, gefunden, wohl aber nennt man jenes Volk auch Aymorés oder Amburés. Die Gebräuche der Botocuden scheinen am Rio Doce eben dieselben zu seyn, wie am Belmonte, hievon glaube ich mich hinlänglich überzeugt zu haben, obgleich die Nachrichten, welche Herrn von Eschwege hierüber mitgetheilt wurden, dagegen streiten. Denn wenn sie am Rio Grande de Belmonte auch zum Theil friedlich gegen die Weißen handeln, so folgt daraus nicht, dass sie von einem andern Stamme sind; sie würden dort, wie der Augenschein lehrte, eben so friedfertig seyn, als hier, wenn man sie nicht auf eine so schreckliche Art misshandelt hätte, und es ist schon weiter oben gesagt worden, dass sie ein Paar Meilen nordlich vom Belmonte, am Rio Pardo, und ein Paar Meilen südlich, am S. Antonio, sich auch noch unlängst feindlich gezeigt haben; ihr Zusammenhang in den Wäldern zwischen dem Rio Doçe und Belmonte ist übrigens hinlänglich erwiesen, da sie am S. Matthaeus, am Mucuri und in allen diesen Gegenden abwechselnd sich noch zu zeigen pflegen. Die Erzählung von besonders erbauten, und mit Vogelfedern ausgezierten Häusern, in welche sie ihre Todten begraben, und darin alljährlich eine Todtenfeyer anstellen, ist gewifs ungegründet; ich selbst habe oft Gelegenheit gehabt, mich über die abenteuerlichen Erdichtungen zu entrüsten, welche man mir über diesen Gegenstand mittheilte, welche aber oft aus halber Kenntniss der Sache entstanden, besonders in jenen Gegenden, wo die Wilden feindselig sind. Ich habe mehrere Bewohner von Minas-Novas

(\*) Siehe Souther's history of Brazil Vol. II. p. 562 u. a. O.

und der Gegenden am Jiquitinhonha kennen gelernt, welche sämmtlich das von mir gesagte bestätigt haben. In Gegenden, wo die Botocuden im Kriege leben, wie am Rio Doge, verschen sie aus Haß das Pleisch ihrer Feinde; am Belmonte hingegen, scheint durch die friedlichen Verhältnisse, diese graussame Gewohnheis ich allmählig zu vertieren, obgleich die schon fröhler angeführte Aeußerung einiger jener Wilden und die Aassage meines Quäck außer Zweifel setzen, daß sie auch hier statt gefunden habe. Die Patachos streifen der Secküste naher, doch soll es ihrer in Minas-Noza noch einige venüg gehen.

Herr Ohrist-Lieutenant von Escuwere giebt nun einige Nachrichten über die strengen Maßregeln, welche der Minister Conde de Lisnars gegen die Botoeuden ergriffen hat, indem er ihnen einen graussmen Vertilgungskrieg erklärte, der aber ohne den gehörigen Nachdruck
geführt wurde. Nur zu wahr ist es, was der Verfasser von den Greuelthaten erzählt, die man gegen die hülflosen Indier aussühte; denn kein
Mittel blieb unversucht ihnen zu sehaden. Einzelne Umnenschen halen
selbst den Versuch gemacht, durch Kleidungsstücke, die mit Blattermaterie bestrichen waren, diese schreckliche Krankheit unter ihnen zu verbreiten, und sie dadurch auszurotten.

Der Herr Verfasser findet es unrichtig, die Farbe der Indier in Minaa mit der des Kupfers zu vergleichen. Ich selbst muß gestelhen, daß es unter diesen Völkern moncherley Farben-Varietäten giebt, von welchen einige dunkler graubraun, andere mehr gelbiich braun, und noch andere mehr kupferröthlich gefärbt sind; alle indessen haben ein röthliches Graubraun oder Gelbbraun, und meine Beobachtungen berechtigen mich zu dem Glauben, daß die Kinder nicht völlig weiß, wie vir Europäer, geboren werden (\*). Sie sind gelblich, werden aber sehr bald

<sup>(\*)</sup> Eine Bestätigung dieses Satzes, welche von großem Gewichte ist, finden wir in Herrn von Hunnoldy Reischeschreibung. Theil I. pap. 500.

braun. Ich habe manche gesehen, welche noch sehr klein und dennoch recht rein und dunkelbraun gefärbt waren. Man findet aber, wie schon oben gesagt, eine Merkwürdigkeit, eine weißliche Varietät unter den Botocuden, die selbst etwas Röthe auf den Backen, und nur schwarzbraune Haare hat; die Kinder von dieser Race mogen bey der Geburt, wohl beynahe völlig weiß zu nennen seyn. Herr Obristlieutenant von ESCHWEGE SAGE, die Kinder würden nicht kupferroth geboren, worin ich ihm vollkommen beystimme; jedoch ich finde auch nicht, dass er behauptet, sie seyen bey der Geburt völlig weiß wie wir. Die gehaltvollste Bestäligung für das Gesagte ist die Aussage meines jungen Botocuden Ovack. Ich muss hier meinen Leser auf den Mithridates (dritter Theil dritte Abtheilung Seite 313) verweisen, wo der Verfasser vollkommen meine Gedanken über diesen Gegenstand ausdrückt. Die vortreffliche Abhandlung über die Amerikaner, welche jenes Werk ziert, giebt dem Leser den wahren Gesichtspunkt für die Betrachtung dieses interessanten Gegenstandes. Die Hautfarbe und gewisse Charakterzüge scheinen der ganzen amerikanischen Race eigen; allein sie sind unendlich abwechselnd in den zahlreichen Stämmen und Völkerschaften dieses weiten Continents, und in einem jeden Individuum auf verschiedene Art ausgedrückt; daher wird man selbst keinen völlig allgemeinen Knochenbau unter diesen Völkern erkennen; die einen sind groß, die andern klein, breit, schmal und eben so mannigfaltig gebildet, als die europäischen und andere Völker. Man wird weder ein allgemeines Zurückweichen der Stirn, noch ein gleichgebildetes Becken bey ihnen beobachten (\*); denn diese Theile sind so verschieden bey ihnen gebildet, als bey uns; ich habe Botocuden mit hoher breiter Stirn, und andere mit einer schmalen niedern gefunden, doch ist es nicht zu läugnen, dass manche Stämme sich durch gewisse Züge, worin sie im allgemeinen übereinkommen, vor andern auszeichnen.

Th. II.

<sup>(\*)</sup> S. v. Eschwage Journal von Brasilien, Heft I. S. 87.

Mehrere Schriftsteller haben bestritten, daß die Völker von Nord - und Sûd-Amerika von einerley Race seyen. Indess haben zuverlässige, unterrichtete Männer mich versichert, dass die Physiognomie und Farbe der Botocuden, so wie der andern brasilianischen Stämme, völlig mit der der Nationen des nördlichen Amerika, zum Beyspiel der Cheroky's in Nord-Carolina, überein kommen. Der von mir nach Europa mitgebrachte junge Botocude Quack gab Anlass zu dieser Vergleichung (\*). Man mag also die Farbe der Amerikaner kupferroth oder graubraun nennen, immer bleibt sie die auszeichnende der ganzen amerikanischen Race, sowohl in den nördlichern als in den südlichern Theilen dieses Continents, mit der Ausnahme, dass die Kälte dieselbe bleicht (\*\*\*), und dass überall eine Menge von verschiedenen Farbenabweichungen gefunden werden. Wie sehr der Einflus des Climas auf die Färbung der menschlichen Haut wirkt, zeigt Quack auf eine auffallende Art; denn nachdem er während des Sommers eine ziemlich braune Gesichtsfarbe gehabt hat, erblasst dieselbe von der Temperatur des Winters dergestalt, dass man ihn für einen Europäer halten konnte, und selbst seine Backen erscheinen etwas roth gefärbt; ich muß indessen dabey bemerken, dass er nicht von der dunkelsten Race der Botocuden ist. Volney fand an den Nord-Amerikanern bedeckte Theile des Körpers heller gefärbt, als die unbedeckten (0000), davon habe

- (\*) Hierüber siehe S. Varus im 3en Theile use Alch des Mitheldeus S. 309 und Polge. Elen ao ist en mir im biehalen Grude interessant gewene von einem instruirten Reisenden, dem Herra Obristlieussant Tunux, der hage Zeit in hollen gelein hat, zu erähren, dis diese Physiogennie meines Biotoceden vollkommen mit der Mistyrischen übereinstimme, ein Statt, welchen auch Herr Ritter Blucus hauc an den die Vergleichung des von mir mitgebrechten Schädele bestätige, der auf der 50ten Tafel der Decader Contierun, on wie zuf der Vigstet dieses Abschniss haghöldlich i.
- (\*\*) Die Rinder der Eskimanz werden übrigens nach den Versicherungen der Brüder-Mischarien Völlig weiß geboren, und auch von den übrigen nordamerikanischen Völkern haben mehrere Schriftsteller dieses behaupt.
  - (\*\*\*) Siehe J. S. VATER Untersuchungen über Amerika's Bevölkerung, Seite 66.

ich in Brasilien kein Beyspiel gesehen; denn obgleich die civilisirten Indier mit Hemden und Beinkleidern bedeckt gehen, so sind sie dennoch am ganzen Körper gleich braun gefärbt. Es scheint indessen aus Volney's Beobachtung hervor zu gehen, dass die bedeckten, heller gefärbten Stellen der Haut jener mehr nördlich wohnenden Nationen, als die wahre Grundfarbe derselben anzusehen waren, und daß daher vielleicht im allgemeinen iene nordlichen Stämme eine hellere Farbe hatten, als die von Süd-Amerika, jedoch in beyden Theilen dieses Continents finden sich Ausnahmen von dieser Regel, denn man kennt im nördlichen Theile dunkelgefärbte Völker, und im südlichen die weißen Botocuden, so wie gewisse andere hell gefärbte Nationen. Wäre indessen blos das Clima die Ursache der braunen Parbe der Amerikaner, so müßten ja die Portugiesen nach mehreren Generationen auch diese Farbe annehmen, und doch ist es gewiß, dass diese die Färbung ihrer europäischen Voreltern noch besitzen, wo nicht ihre Race mit Neger - oder Indierblut vermischt worden ist. Veränderungen, welche Smith (\*) an den Pflanzern von Nord-Amerika wahrnahm, und die er dem Clima zuschreibt, habe ich nicht an den brasilianischen Portugiesen bestätigt gefunden; sie haben ihre Gesichtszüge nicht verändert, ihr Haar ist noch kraus und lockicht geblieben, und selbst ihre Parbe erreicht nur selten die dunkele Mischung der Indier-Zwar arbeiten in Brasilien die Abkommlinge der Portugiesen selten in ihren Pflanzungen, dies überlassen sie ihren Negern; allein sie fischen und jugen sehr häufig, wo sie den Strahlen der Sonne hinlanglich ausgesetzt sind; ihre Farbe wird alsdann gewöhnlich mehr gelblich, aber nicht so graubraun dunkel als die der meisten Indier. Ich muß hier den Leser auf die schöne Stelle in von Humbolpt's Versuch über den politischen Zustand von Neu-Spanien (B. I. S. 115) verweisen, wo der Verfasser höchst interessant über diesen Gegenstand redet. Wenn gleich

<sup>(\*)</sup> Siehe J. S. VATER Untersuchungen über Amerika's Bevölkerung, S. 72.

außere Ursachen die Starke der Farbung jener Stämme erhöhen, so bleiht dennoch die bräunliche Grundfarbe; die aber, wie Herr von Eschwege richtig bemerkt, durch Kränklichkeit, besonders im Gesichte in ein bleiches Gelb ausartet. Diese Betrachtungen widerlegen indessen den Satz nicht, daß die Bewohner heißer Länder im allgemeinen dunkler gefarbt sind, als die der kältern, und die große Abwechslung in den Farbenabstufungen der südamerikanischen Völkerstämme, deren nahe Verwandtschaft übrigens niemand leugnen kann, scheint für die Abstammung der Menschen von einem Pauer zu sprechen, worüber der Engländer Sumner so interessant geschrieben hat (\*).

Ungeachtet der Aehnlichkeit, welche zwischen den Mongolen, Malayen und den amerikanischen Völkern statt findet, scheinen diese letzteren doch gewisse auszeichnende Züge mit einander gemein zu haben. Die 17te Platte bildet mehrere Botocuden-Physiognomien ab, wovon die 4te Figur eine genaue Abbildung nach dem Leben, die ich der Güte des Herrn Sellow verdanke, ein vollkommen mongolisches Gesicht zu seyn scheint, und dennoch würde man sehr irren, wenn man allen diesen Wilden eine ähnliche Bildung zuschreiben wollte; denn die 3te Figur zum Beyspiel, welche die Abbildung des JUKERÄCKE giebt, hat ebenfalls acht brasilianische Zuge, die aber dennoch sehr verschieden von denen des eben erwähnten Gesichtes sind. Die 2te Figur dieser Tafel bildet die Frau des JEPARACK, und die 5te den an verschiedenen Stellen erwähnten Mumienkopf eines Brasilianers aus der Sammlung des Herrn Ritter Blumen-BACH zu Göttingen ab. Die Vergleichung der Physiognomien der Esquimaux, von welchen wir unlängst in der Beschreibung der Reise des Capitain Ross nach dem Nordpole interessante Abbildungen erhalten haben, zeigt bedeutende Verschiedenheiten von der Bildung brasilianischer Gesichter, und eben dieses bestätigte die Aussage der Bruder-Missionarien von

<sup>(\*)</sup> Siehe J. B. SUMBER a Treatise on the records of the creation etc.

Nain, welche meinen Quack zu betrachten Gelegenheit hatten. Es ist unendlich schwer, das Dunkel aufzuklären, welches den Ursprung zahlreicher amerikanischer Völkerschaften für uns verhüllt.

Caziken kann man die Anführer der Tapuyas nicht nennen. Dieses Wort hat eine viel höhere Bedeutung; denn die Ansührer der brasilianischen Stämme unterscheiden sich durch nichts von ihren Landsleuten, die ihnen nicht einmal besondere Achtung erzeigen; sie haben weiter keinen Vorzug, als dass sie durch mehr Klugheit, Erfahrung oder Tapferkeit sich ausgezeichnet haben, und daher in der Truppe eine entscheidendere Stimme führen. Caziken nannte man die mächtigern Häupter der gebildeteren Völker der neuen Welt, der Mexikaner, Peruaner und anderer, deren Ansehen und zuweilen weit ausgedehnte unumschränkte Herrschaft, den spanischen Eroberern kräftig widerstand. Sie besaßen zum Theil große Reichthumer, und eine Cultur, deren Ueberreste noch heut zu Tage den Reisenden in Erstaunen setzen, und wovon wir von Herrn von Humsoldt die interessantesten Schilderungen erhielten(\*). Wie weit steht dagegen der rohe Bewohner der brasilianischen Urwälder zurück! hier herrscht eine thierische Gleichheit und allein der Vorzug gilt, welcher von der Stärke des Armes erzeugt wird. In den Felsen und den Urstämmen jener Wälder, welche Jahrhunderten trotzen, finden sich keine Hieroglyphen, noch andere eingegrabene Zeichen, und die einzigen Monumente dieser Naturmenschen, welche man über der Erdoberfläche findet, sind Hütten von vergänglichen Zweigen, die nicht dem Wechsel eines einzigen Jahres zu trotzen vermögen.

Diejenigen der Brasilianer, welche eine portugiesische Soldatenmütze tragen, haben schon ihre Originalität verloren, und interessiren daher weniger. Ich habe nie etwas ähnliches unter den Wilden an der Ostküste gesehen.

(\*) Hierüber siehe ALEX, v. HUNNOLDT Schriften, so wie S. VATER im 3ten Bande ater Abtheilung des Mithridates.

## Die Vignette des sten Abschnittes.

Alt eine Erlütterung des auf der Vignette direst iten Alschaltites abgeblideren Botecuden-Schädels laus ein Jent die erklätendem Worte folgen, werbeh eich der Gibe des Herren Ober-Medicinalsrahs Bitters Bezwen auch verdanket: » Der Botecude womit Ew. meine ethnologische Sammlung bereichert labben, und der eben to sehr zu dem merkwirdigsten als zu den selemeten Stellend ehrelben gebört, inheit in seiner Touliform (doch obeite dem Lettersfeire) den vom Orangstung mehr, als einem der seht Negerschälel die ich bestiter, wenn gleich bey manchen vom diesen die Oberkriefer virkert au in ehre heatslinischen Comalshein promission.

Die eigentliche Hirackale ist — den schullern Querdurchmeser zwischen den Schliffen sungernemmen — im ganzen zeinschlich Aggeligt von der weit vorliegenden limterhaupsteffung, bis zur Mitte den Scheitels von auffallender Höhe; alle Näthe, wie er das jugendliche Mannaalter mit sich bringt, in frischer Integrüßt. Hängegen etwa für dies Alters auschalisch norstehende Stirmböhers, überhaupt der gezar Augendrundungen stark ausgewist; beronders die logenfürmigs Sputinie von der Anlage den ohern Beifmunkels (Aft. temperafu) runh wie szehig. Die Augenhöher nief, aber vom ehen weiter Umfange.

Die Naseshaochen sehr klein; ihr Rücken nach oben schnad und sehufdantig; die Naseshöhle nicht ger gerünnig. Die Backenlanchen breit. Die Oberhiefer vorstebend, und der Theel; der die Schneide - auf Eckalnen fürkt, ungewühnlich gewöllt. Der Unterhiefer von michtiger Sürke, und der untere Rund seiner Seitenflägel durch die Austrengung der daxun befoutiger ontern Beifumstelle (M. masserens) soswirts gelogen. Die Zähne sussehmend robust und fest, und ihre Mahlifacken, olugenchete das jegenflichen Allers, stark siegenstell.

Nur die untern Schneidealne fehlten; und trust die Zellen, in werben das mittleve Paar gesasen lat, nicht nur geschlossen und größtentnleis absorbirt, sondern auch nach vor adurch eine auffüllende Gende eingedricht ohne Zweifeld die Folge des anhaltenden Drucks was dem scheibenfürmigen Holzklotte, den die Botoenden in der dadorrch ungeheuer ausgedehaten Unterlippe trogen, daher ihnen alligenein sehen in den zwanziger Jahren die unteren Vorderzähne sunfallen und die Artvorde dereellens schwinden.

Und um noch einstal auf den so ausgeschinnten Tetalhaltsta dieses so merkwirzigen Schädet zurück zu kommen, so berühret sich auch zu ihm die von mir anderwirts ausgegebene Veriteal/Norm (— die horizontal gelogten Röpfe aus dem Schrictipunkt ausgesteln —) wedurte sich auhmentlich der suffiziende Unterstehred derseilten von der Neger ihren, besenders durch die zuschaltelbe gefreit der Schederi um die Ekstehnier u. s. v. auf den sexten Blick auswicklide zuschaltelbe gefreit der Schederi um die Ekstehnier u. s. v. auf den sexten Blick auswickli-



Meisende Indier

Bus de Present etc. Marriel de Brandon de 187 o

# II.

Reise vom Rio Grande de Belmonte zum Rio dos Ilhéos.

Der Rio Pardo; Canavieras; Patipe; Poxi; Fluß Commandatuba; Fluß Una; die Bäche Areçari, Meço und Oaqui; Villa Nova de Olivença; die Indier daselbst; Versrbeitung der Piaçaba-Frucht; Villa und Fluß dos Ihéos; Fluß Itahype, Almada; die Guerens ein Ueberrest der alten Aymorés.

Der Aufenthalt am Plusse Belmonte und in den Urwäldern, welche die Heimath der Botocuden sind, hatte in mir den Wunsch erweekt, einen neuen Schauplatz aufzusuchen; man traf daher alle nöthige Anstalten, die Reise nordwärts fortzusetzen, und meinem Plane gemäße, quer duch die Waldungen bis zu den Gränzen von Niinas Gereäs vorzudringen. Ich erhielt für einen Theil der Reise einen willkommenen Gesellschafter in Herrn Charles Fraser, der bis zum Flusse Nhéos mit mir gleiches Ziel hatte.

Der Rio Grande ist bey der Villa de Belmonte, da er nicht weit davon in die See mündet, ansehnlich breit und oft stark bewegt. Ich wählte daher große Canoes zu unserer Ueberfahrt; meine Thiere hatten schon am Tage zuvor schwimmend über den Pluß gesetzt. Wenn die Canoes das jenseitige Ufer erreichen, schiffen sie in einen todten, schma-

### 72 Reise vom Rio Grande de Belmonte zum Rio dos Ilhéos

len, mit Mangue-Gebüschen eingefaßten Arm des Flusses, welcher den Nahmen der Barra das Farinhas trägt. Dieser Canal war ehedem wahrscheinlich ein Seitenarm des Belmonte, dessen Mündung aber allmählig versandet ist, weswegen man ihn auch wohl Barra Velha nennt.

Wir fanden am Ufer unsere Tropa, beluden sie, und setzten unsere Reise etwa anderthalb Legoas weit bis zur Mündung des Rio Pardo, eines bedeutenden Flusses, fort. Der Weg führt längs einer öden sandigen Küste hin, wo alle Baume und Gesträuche durch die hier häufigen Stürme und Seewinde niedergehalten und verstümmelt sind. Ich fand in dieser Gegend einige wenige zerstreute Knochen von Meerschildkröten, hier eine Seltenheit, die man hingegen an dem mehr südlich gelegenen einsamen, wenig beunruhigten Strande des Rio Doce außerst häufig findet (\*). Der Rio Pardo macht die Granze zwischen der Comarca von Porto Seguro und der von Ilhéos; er tritt in mehreren Armen in die See, unter denen der südlichste, welcher bey Canavieras mündet, ehemals den indischen Nahmen Imbuca trug. An dem südlichen Ufer der Barra fanden wir ein kleines Haus, die Wohnung eines Viehhirten, der die Reisenden nach der großen Insel hinüber zu schiffen pflegt, auf welcher Canavieras zwischen zwey Armen des Flusses erbaut ist. Ich schiffte mich erst gegen Abend ein, hatte aber eine gefährliche und sehr beschwerliche Fahrt in einem kleinen, schmalen, unsichern Canoe, welches bey der hohen Fluth, und den hereinrollenden großen Wogen der nahen See, auf das hestigste

(\*) Leh habe im sten Theife meiner Reischochersbung die großen Meerschildkröten, von welchen hier die Bede ist, für die Testudo Mulota ausgegeben; die Lage, in welcher ich nich zu jener Zeit um flur Dorge befand, machte es unmöglich eine Beschröhung dieser Amphibie zu entwerfen, und die Hoffunge späterhin hiera Gelegenbeit zu finden, ward vereilelt. Einzufolklung der Scheldel indessen, welcher sieh in meinen Binden befindet, wird durch genus Vergleichung zeigen, ob diese Schildkröte zu den behannten Arten zu rechnen ist, oder einem Species bildet, worüber ich in meinen Beyträgen zur Naturgeschielte von Brasilien Nachricht zu geben gedenke.

geschaukelt, und hin und her geworfen wurde. Der gute Canoeiro, der den Wellen so wenig als möglich die Seite des Fahrzeuges preis gab, brachte uns indessen glücklich nach dem Orte unserer Bestimmung. In den Mangue-Gebüschen am Ufer beobachtete ich einen ungeheueren Schwarm von Schwalben, mit einförmig russfarbigem Gesieder, die ich zwar nicht näher untersuchen, aber doch für keine andere, als die Hirundo pelasgia halten konnte. Sie hatten sich hier zur nächtlichen Ruhe versammelt, stiegen aber zuweilen gleich einer großen Wolke hoch in die Luft, und fielen plotzlich wieder in die grünen Gebüsche ein, die dann durch ihre unendliche Menge völlig schwarz gefärbt erschienen. Ich fand Herrn FRASER, der vor mir übergesetzt worden war, in einem geräumigen Hause, wo wir mit der Familie des Besitzers uns an einem guten Feuer in' der großen Halle erwärmten; unsere Nachtruhe hielten wir auf einigen Böden von Planken, welche in der Höhe in dem großen Raume angebracht waren, eben so schlief auch ein Theil der Bewohner des Hauses.

Canavieras ist eine ziemlich bedeutende zerstreut liegende Villa oder Aldea mit einer Kirche; man pflanzt hier besonders Mandiocca und Reis, Die Einwohner sind meistens Weiße, und Leute von verschiedenen, durch die Vermischung mit Negern erzeugten Farbengraden (Pardos), welche an dieser Küste die Hauptmasse der Bevölkerung ausmachen. Da hier kein Juiz, noch sonstiger Ortsvorstand sich befindet, so existirt auch keine Polizey, und Canavieras ist wegen seiner Freyheit und des etwas verwilderten Zustandes seiner Bewohner, in der ganzen Gegend bekannt. Sie wollen keinen Juiz, indem sie sagen, sie könnten sich selbst regieren, und sollen wenig Abgaben entrichten. Uebrigens von joviolem Charakter, belustigen sie sich oft mehrere Tage hinter einander mit Musik, Tanz und Kartenspiel, wobey aber auch nicht selten Excesse vorfallen sollen.

Da der Fluss eine bessere Barra hat, als der Rio Grande, so werden Th. II.

hier auch einige Lanchas erbaut, welche den Handelsverkehr mit Bahia und anderen Orten der Kuste unterhalten. Der Rio Pardo durchströmt die Urvaldungen, in welchen dieselhen Botocuden sich feindlich zeigen, welche am Belmonte zum Theil friedlich erscheinen. Noch ohnlängst hatten sie hier mehrere Menschen erschossen, und man muthmaßte, daß die Thäter von der Bande des Capitam Jepanach, dessen Bild die erste Figur unf. der 17ten Platte darstellt, gewesen seven. Schon früher hatten sie hier mehrere Pflanzungen der Bewohner zerstört. Man griff sie an, und hrachte ihnen eine ansehnliche Niederlage bey, wohey an 50 von ihren Kriegern getödtet wurden. Seitdem haben sie sich durch die Ermordung von 4 Personen gerächt, und man hat deshalb einige Pflanzungen oben am Flusse aufgeben müssen, welche sie theils zerstörten, theils beständig bedrohten. Den Rio Pardo sollen sie nicht überschreiten, denn am Cammandatuba will man sie noch nie gesehen haben. An diesem und in den Wäldern der Barra von Paxi (Poschi) streifen einige Haufen der Patachos.

Nicht gar weit von Canacieras öffnet sich in den Rio Pardo der kleine todte Fluís, welchen man Rio da Salsa nennt; er verbindet den Rio Pardo mit dem Rio Grande de Belmonte. Es befand sich gerade ein Mann hier, welchen der Graf Dos Arcos von Bahia mit dem Auftrage gesandt hatte, den Rio da Salsa schiffbar zu machen, da man sich für den Handel auf dem Belmonte nach Minas hinauf, durch diese Verbindung des letzteren mit der besseren Barra des Rio Pardo große Erleichterung versprach.

Da wir die günstige Jahreszeit zu der Reise in die Wälder nicht ungenützt vorbey gehen lassen durften, so ward zu Canavierus nicht lange gejagt, auch wenig gefunden, was für unsere Sammlungen interessant gewesen wäre; dennoch aber gieht eine jede Gegend gewöhnlich etwas Neues. So ernährt die Nachbarschaft des Belmonte und Rio Pardo ein vorzüglich schöues Thier aus der Klasse der Reptilien, welches Marcoran wahrscheinlich unter dem Nahmen der hiboboca erwähnt hat. Diese Schlange (\*) gleicht in der Vertheilung ihrer Farben sehr der Corallennatter, indem schwarze, weißlichgrüne und zinnoberrothe Ringe auf das schönste an ihrem Körper abwechseln. Die schon früher erwähnte Corallenschlange (\*\*), die von mir beschriebene orangeköpfige Natter (Co-tuber formozus), die jetzt genannte, und eine vierte (\*\*oo\*\*), welche an Schönheit die vorigen wohl noch übertrifft, haben in ihrer Färbung und Parbenvertheilung große Achnlichkeit, daher verwechselt sie der Brasilianer unter dem allgemeinen Nahmen Cobra Coral oder Coraës; denn alle wier haben an ihrem glatten Körper abwechselnd schwarze, weißgrünliche

(\*) Elaps Margana<sup>6</sup>. Herr Hofruh Maraksu erkannte diese von mir mitgalerachte Natter für Manconavs Ibiobosca, und sie ist es auch höchst wahrscheinlich] Reakk irri daher, wenn er sie zu seiner indischen Kulla-jin erchnet. Eine kurze Notic von ihr hat Herr Hofruth Maraksu in seinem System der Amphibien pag, 14a gegeben, wo er sie unter dem Nahmen Elaps Höcksbesa unführt.

(\*\*) Elique corallinas. Ich habe in dem tem Bande dieser Reicheschreibung die hier genante Schlang für Lis zu's Caluber fubrius gehalten, und unter diesem Nahmen von ihr geredet. Beit dem hat mich aber genanere Vergleichung helebrt, dals sie derselben zwar sehr ahmlein, demonch habe specifisch vernchieden vom ihr zen müsser, und ich vahle daber die von Heren Hoferth Mranax ungedene Herenmag, siehe dessem System der Amphilien pag, 14). — Ueher diese, die vorbergebende, und die beyden nachfolgenden Natteraten, habe ich in dem neuestern Bunde der Schriften der Kuiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Adademie der Naturforsehre eine Meinen Notiz gegeben, welche von einer Abbildung des Elups coralli-nat begleite ist.

(\*\*\*) Ich neume sie Cubher venutisians. Sie ist die schloate der Corollemattern, und neier Fathung erführer dereillen serbinden wirh sinkt ist, die in Henfe ist breiter, der Rechen tiefer gespalten, die sehr Meinen Zahne sind völlig die der Nittern; Bauchschilde son, Schwanzschappengarer 51; die Länge des Schwanzscherzigt etwas mehr ab ½, der gamen Länge des Thiers. Hauptfafte des ganzem Hörpers sinneberrocht; diese herrichte Zeichung wird durch gepaarte schwarze länge gehoben, die einunder sehr genühret und in der Mitte sewoll getrennt, dan an ihrer änderen Seite einzelfacht von einem sehunden weifengangenlichen Hinge sind. Alle Schuppen der oberen Theile des Hörpers, selbst in den breiten zinnoberrothen Bingen, haben eine schwarze Spitze.

und hochzinnoberrothe Ringe; dem genau betrachtenden Naturforscher hingegen zerfallen sie bey dem ersten Anbliche sogleich in völlig verschieden Arten. Herr Farraris, der später sich in dieser Gegend aufhielt, fand hier zufällig in den Palmbäumen eine merkwürdige bisher unbekannte Fledermaus, welche ein neues Genus bilden könnte (\*). Sie trägt an der Stelle des Schwanzes zwey auf einander passende Hornklappen in horizontaler Stellung, wovon die obere oder größere, 5 Linien in der Breite mißt, sie ist gewissermaßen ein Ueberzug des Schwanzlunochens, welcher sich in derselben endiget; die untere Klappe aber wird durch die zusammengefaltete Schwanzlughaut gebildet. Der Pelz dieses Thieres ist etwas zottig und weiß gefärbt; es hält sich am Tage zwischen jenen colossalen Cocoswedeln verborgen, welche überall an dieser Küste von der graugrünen glänzenden Tangarar (2°2) bewohnt und belebt werden.

Bey einer günstigern Witterung und längerer Muße würde man hier zu Canavieras Untersuchungen über die Fische des Meeres und des Plusses haben anstellen können. Im allgemeinen wird man indessen dieselben Arten hier vorfinden, als an den südlicheren Theilen der Küste; dort am Espirito Santo strahlte in den Netzen der Fischer der hochrothe Catautá (Perca punctata) mit einer Menge violetter Pünktchen überstreut, mehrere Arten der glänzenden Scomber, der Squalus, Silurus, die sehön gestellen Grammiates-Arten, der Peruá (Balistes Petula, Linx) mit schön grünem

<sup>(\*)</sup> Ich habe in der Isis, Jahrgang 1819 10tes Heft pag. 1630 eine kurze Notiz'von diesem merkwürdigen Thiere gegeben.

<sup>(\*\*)</sup> Dieser Vogel ist ibi hierhin für das Welchen der Tanagra Episcopus gebalten, und DEBRAREN als solches abgehildet worden. Es ist dieses aber ein Irrhum, ut Tanagra Episcopus oder Sayawa (der Sayawa (der Brasilianer an der Ostlaber) sehr versehieden von dem verneinten Welchens ist, woron wir, ganz ähnlich gezeichnet, häufig heyde Genelicherte rehalten haben. Dieser letztere, für das Weibehen gehaltene Vogel, welchen ich, wegen seines beständigen Aufenthalten in den Georgabiene Tanagra pathonom nome, ist selbst durch seine Stimme, ein sehr leises Zeitlichern, durchus avon dem Sayayaci verschieden.

Oberkörper und himmelblauen, hoehgelb eingefaßten Streifen, und andere mehr. Jedoch die See zu Canavieras war vom Winde zu sehr bewegt. um den Fischern den Fang zu gestatten.

Reisende, welche Maulthiere mit sich führen, lassen dieselben längs der Seeküste hinauf gehen, und über die verschiedenen Mündungen (Barras) des Rio Pardo hinüber schwimmen; sie selbst aber schiffen sich ein. und machen mit verschiedenen Unterbreehungen in einem Canoe eine Strecke von etwa zwey Tagereisen auf einem Binnenwasser, das mit der Küste parallel läuft, und von dem Rio Pardo mit seinen verschiedenen Armen und dem Meere gebildet wird. Dieses Wasser ist salzig, und erhält Ebbe und Fluth von der nahen See. Es wird von dieser durch ein schmales Stück Land getrennt, welches von den verschiedenen Ausflüssen oder Mündungen des Rio Pardo durchschnitten ist. Von der Barra de Canavieras erreichen die Thiere nach einem Wege von etwa zwey Legoas die Barra de Patipe, von einer Povoação so benannt, welche in der Nähe auf der von diesen bevden Barras gebildeten Insel liegt. Die Schifffahrt auf diesem salzigen Flusse ist angenehm; dichte, freundlich grun belaubte Mangue-Gebüsche bedeeken die Ufer, hinter ihnen erhebt sich der Urwald, und an verschiedenen Stellen öffnen sich Aussiehten in die Arme des aus den nahen Wildnissen hervorbrechenden Flusses. Man erblickt am Ufer einzelne Wohnungen, die sich immer durch einen Hain von Cocospalmen schon von ferne ankundigen. Von der Barra de Patipe setzt der gesalzene Fluss längs der Küste fort, und man erreicht an der Praya nach einem Wege von 11/2 Legoas die Barra de Poxi, einen andern Ausfluss. Hier befand sich bis jetzt stets eine kleine Ansiedlung von mehreren Fischerfamilien, die sich aber kürzlich von dieser Stelle wegbegeben hatten. Wir fanden hier kaum ein trinkbares Wasser für unsere lechzenden Thiere; einige nützliche Gewächse vegetirten noch in der Nähe der Wohnungen, unter andern die hier im Lande so beliebten Pimenteiras (Capsicum),

deren längliche hochrothe sehr zusammenziehende Früchte man als Gewürz zu den Speisen setzt, und noch einige andere Fruchtbäume.

Wir brachten hier eine rauhe windige Nacht lieber im Sande an der See zu Poxi hin, als dass wir uns in den verlassenen Hütten den Plagen des zahlreichen Ungeziefers hätten aussetzen wollen. Ein von uns in der Nahe zufällig aufgefundenes Pischercanoe setzte am folgenden Morgen unsere Tropa über die Barra, an welcher sich gegenwärtig kein Passageiro oder Fahrmann fand, wie man denn in diesen Gegenden noch gar wenig für die Reisenden sorgt. Es giebt keine Karten des Landes, man muß daher auf gutes Glück der Küste und den dürstigen Nachrichten der Landesbewohner folgen. Hier in der Nähe, ein wenig landeinwärts auf einer sanften Anhöhe, hat sich seit kurzem ein französischer Chirurg, Monsieur Petit, angebaut, der nach der einstimmigen Versicherung der Bewohner dieser Gegend, die Fischer von Pozi durch sein streitsüchtiges Betragen vertrieben haben soll. Er ist, wie man mir sagte, ein eifriger Anhänger NAPOLBONS, und schien deshalb nicht viel Beyfall bey den Portugiesen zu finden. Das von der Barra de Pozi nordlich sich ausdehnende salzige Binnenwasser, zeigte jetzt bey Anbruch eines heiteren Tages, in der Kühlung des Morgens, eine unglaubliche Menge von Fischen, welche über die Oberfläche des Wassers hoch in die Luft sprangen. Mit einem großen Netze hätte man hier einen sehr reichen Fang thun können.

Die Fahrt von hier nach der Mündung des Flusses Commandatuba ist ohne Abwechslung; man hat stets dieselben Ansichten zwischen einer Menge von Inseln hin, welche von Mangue-Gebüschen bedeckt sind. Diese auch hier sehr salzigen Gewässer beschifft man am besten zur Zeit der Ebbe. Auf den wurzelnden Zweigen der Mangue-Baume sitzt in Menge die bunte rothfußige Krabbe Guayanni, auch findet sich in diesen Gebüschen sehr häufig der gemeine Amazonenpapagey (Psittaeus ochrocephalus, Linn.) der von den Indiern und Portugiesen Curica genannt wird. Er scheint vorzugsweise diese Art von Gebüschen zu seinem Aufenthaltsort zu wählen, so daß man ihn wohl darnach benennen könnte; immer wird er daher an den Ufern und Mündungen der Flüsse angetroffen, wohin die übrigen Arten der Papageyen nur höchst selten sich verirren. Er läßt seine Stimme hier laut erschallen, bringt mannigfaltige Töne hervor und scheint oft auch andern Vögeln nachzuahmen. Die Nester dieser Papageyen findet man häußig in den stärkern mit Höhlungen verschenen Mangue-Bäumen; die Einwolner nehmen nicht selten die Jungen aus, zähmen sie und lehren sie reden.

Der Flus Commandatuba ist nicht stark. Unweit seiner Mündung am südlichen Ufer, wo ein weißer Sandboden jetzt in der glühenden Hitze des Mittags unseren Augen wehe that, befinden sich die Wohnungen einiger, zum Theil indischen Familien, deren Pflanzungen auf dem nördlichen Ufer des Flusses liegen. Wir ließen uns übersetzen, und erreichten, nachdem wir etwa drev Legoas zurückgelegt hatten, die Barra des anschnlicheren Flusses Una, wo nur einige wenige Wohnungen sich befinden-Ein wohlhabender Pflanzer, welcher bedeutende Ländereyen an diesem Flusse besitzt, hat hier eine Venda erbauet, welche einen regelmäßig eingefaßten, mit hohen Cocospalmen gezierten Hofraum enthält. Hier in diesem scheinbar so sterilen weißen Sande wächst dieser stolze Baum kräftig zu einer bedeutenden Höhe empor, und ist schon in seinem niederen Zustande, im siebenten Jahre, mit erfrischenden Früchten überladen. Man bauet hier Mandiocca, Reis; aber auch Kaffee, Baumwolle und alle andere Produkte des südlichen Himmels gedeihen vortrefflich. Der Besitzer war noch mit der Anlage solcher Anpflanzungen beschäftigt. Ich sah hier unsern europäischen Weißkohl, Kohlrüben und die rothe Viehrübe, und fand Kohlköpfe, deren Gewicht 14 Pfund betrug. Der Flus Una theilt sich an seiner Mündung in zwey Arme, wovon der linke, Rio de Muruim, und der rechte Rio da Cachoeira genannt wird; der letztere erhielt seinen Nahmen von dem kleinen Palle den er bildet. An diesem Plusse findet man nicht gar weit aufwärts eine Menge schöner Holzarten, besonders viel Jacaranda (Bois de Rose). Der Una ist zur Zeit der Ebbe so seicht, daß ihn die Thiere passiren können. Jenseits erreicht man drey Bäche, den Araçari, den Meço und Oaqui (Oalú), welche ebenfalls während der Ebbe durchritten werden müssen, da zwey derselben bey der Fluth tief und reißend sind.

Ins Land hinein hat man hier die Aussicht auf eine nordwärts fortstreichende Waldhöhe, welche das Ufer des Rio de Maruim bildet; auf diesem Rücken bemerkt man einen hohen hervortretenden Baum, Pao de Maruim genannt, der von der See aus in weiter Ferne schon gesehen wird, und den Schiffern zur Richtung dient.

Schon vom Una an findet man am Strande häufig eine Art von Seefahrzeugen, Jangada genannt, und von Kosten beschrieben und abgebildet. Man bedient sich derselben bey der Ebbe, auf seichten Stellen zum fischen; mit den größeren wagt man sich selbst weit in die See hinaus, und transportirt auf ihnen, langs der Küste hin, verschiedene Produkte und Handelsartickel. Diese Jangadas sind Plösse, deren mittlere Länge etwa zehn Schritte beträgt. Sie sind aus sieben Balken von leichtem Holze so zusammengesetzt, daß fünf Stücke, wovon die beyden äußeren gewöhnlich etwas länger sind, neben einander liegen, und bloß durch zwey Ouerstangen von festem Holze verbunden sind. Auf den beyden außersten Balken einer jeden Seite, liegt ein dritter, und auf diesen bevden ist alsdann in der Mitte des Flosses ein Bock von dünnen Hölzern errichtet, auf welchem der steuernde Schiffer sitzt. Eisen befindet sich an dem ganzen Fahrzeuge nicht. Die Balken sind an bevden Enden von unten schräge aufwärts zugespitzt. Auf den größeren dieser Pahrzeuge, welche auch gewöhnlich mit kurzem Mast und Segel versehen sind, befinden sich oft mehrere Menschen. Die leichte Holzart, deren man sich immer zum Bau dieser einfachen Küstenflöße bedient, wird Pao de Jangada (Jangadenholz) genannt, und wir finden sie von Annun auter dem Nahmen Apeiba Cimbalaria (\*\*) oder Embira Jangadeira als zur Polyvaudria Monogymia gehörig, beschrieben. Die geschicktesten Führer dieser Jangadas sind die jetzt civilisirten Küsten-Indier, deren Hütten man in dieser Gegend einzeln, in den Gebüschen an der Praya liegend, findet. Eine jede l'amilie hat ihr Fahrzeug hier auf dem Sande aufgestellt, das, wenn es gebraucht werden soll, blos umgewälzt, und bey der heranrollenden Fluth flott gemacht wird. Weiter südlich and er Käste findet man keine Jangadas, sondern nur Canoes, nördlich aber blos die ersteren und nur wenige Canoes; wahrscheinlich ist diese Gegend der südlichste Punkt, bis zu welchem das Jangadenholz wächst.

Von Una aus erreicht man nach einem Ritte von 6 Legoas die IndierVilla von Olivença. Auf der letzten Hälfte dieser Küstenreise erhebt sich
andeinwärts ein schöner mit Wald bedeckter grüner Rücken, der eine
neue botanische Merkwürdigkeit zeigt. Hier wächst in großer Menge die
schon früher bey Mogiquiçaba erwähnte Palme, die man Cocos de Piaçaba (\*\*\*) nennt. Ihre beynahe senkrecht himmelan strebenden Wedel oder
Blätter (frondes) geben ihr das originelle Ansehen eines türdischen Reiherbusches; der Schaft ist hoch und stark, und die dicht verslochtenen Waldungen bilden ein Unterholz, über welches überall die stolzen Palnen sich
erheben, um hohe lußige Säulengänge darüber zu bilden. Zu Mogiquiçaba bereitete man Stricke aus den Fasern des Baumes, zu Olivença
wird die Prucht verarbeitet.

(\*) S. Koszens travels etc. im Anhange pag. 488. Auch Marcunav redet von diesem Baume und bildet ihn ab., pag. 123 und 123.

(\*\*) Durch einen unvorhergesehenen Zufall wurde ich verhindert die Piaçaba-Palme in den Wildern von Illiéra genau zu untersuchen, um zu wissen, ob die erwähnten langen Fällen an der Frnichttraube oder an der Blattscheide erzeugt werden. Ich habe leider vergebens gehofft, diesen schönen Baum weiter nordwärts wieder zu finden.

Th. II.

Villa Nova de Olivença hat eine angenehme Lage auf einem etwas erhöhten Rücken und ist von dichten Gebüschen umgeben. Der Convent (Kloster) der Jesuiten tritt über diesen grünen Wall empor. An dem höchst mahlerischen Felsen, der hier in die See hinein tritt, brechen sich brausend die Wogen, und erfüllen den ganzen Busen mit weißem Schaume. Am Ufer sahen wir die dunkelbraunen Indier in ihren weißen Hemden, beschäftigt mit der Angel Fische zu fangen; die ganze Scene würde dem Landschaftmahler einen interessanten Gegenstand darbieten. Unter diesen Leuten waren viele recht schön gebildet; ihr Anblick erinnerte an eine Stelle in LERY's Reise (\*), wo der Verfasser auch ihre Vorfahren, die Tupinambas wohl und schön gebildet nennt, auch hat er wirklich recht; sie sind wohlgewachsen, schlank, dabey breit von Schultern und haben die mittlere Größe der europäischen Völker. Leider haben sie ihre Originalität verloren, auch bedauerte ich nur, dass nicht ein Tupinamba-Krieger uns hier entgegen trat, die Federkrone um den Kopf, mit Armbinden von bunten Federn geschmückt, den Federschild Enduap auf dem Rücken, und den kräftigen Bogen und Pfeil in der Hand; statt dessen ward man von den Abkömmlingen jener Anthropophagen mit dem portugiesischen Gruße a Deos! bewillkommt, und fühlte mit Kummer den Wechsel alles Irdischen, der diesen Völkern mit dem Abfalle von ihren rohen barbarischen Gebräuchen, auch ihre Originalität raubte, und sie zu einem jetzt kläglichen Mittelding herunter setzte. Ich habe auf der Vignette dieses 2ten Abschnittes eine an der Küste reisende indische Familie abbilden lassen, wodurch man eine richtige Vorstellung von ihnen erhält.

<sup>(\*)</sup> Ich habe mich bey den eitirten Stellen des Lenv gewöhnlich auf die französische Augabe bezogen; die derutsche hat den Nachtheil, daß die braullanischen Worte oft unrichtig geschrieben sind, indem der Verfasser die französische Aussprache durch deutsche Schreibart wieder geben wöllte, welches nicht immer möglich ist.

Villa Nova de Olivença ist eine Indier-Villa, welche von den Jesuiten vor etwa hundert Jahren angelegt wurde. Man hatte damals die Indier vom Flusse Ilhéos oder S. Jorge versammelt und herbeygeführt. Jetzt befinden sich hier etwa 180 Feuerstellen; der ganze Distrikt aber, mit den eingepfarrten Bewohnern, zählt etwa tausend Seelen. Portugiesische Einwohner hat Villa Nova außer dem Geistlichen, dem Escrivam und ein Paar Kramern, nur wenige; alle übrigen sind Indier, die ihre ursprüngliche Bildung noch recht rein und charakteristisch beybehalten haben. Ich sah unter ihnen mehrere sehr alte Leute, deren Aeufseres für die gesunde Lust der Gegend zeugte, unter andern einen Mann, welcher sich des Baues der vor 107 Jahren angelegten Kirche noch erinnerte. Sein Haar war noch kohlschwarz, eine bey den alten Indiern gewöhnliche Erscheinung. Es giebt zwar auch einzelne unter ihnen, deren Haar das Alter etwas bleicht, doch kommt dies nicht oft vor, wenigstens wenn sie ganz rein indischen Ursprungs, und nicht mit Negerblut gemischt sind. Die Indier zu Villa Nova sind arm, haben aber auch wenig Bedürfnisse; Indolenz ist, wie in ganz Brasilien, ein Hauptzug ihres Charakters. In ihren Pflanzungen bauen sie die zu ihrem Unterhalte nöthigen Lebensmittel, und die zu ihrer leichten Bekleidung nöthigen Baumwollenzeuge weben sie selbst. Mit der Jagd, welche an andern Orten eine Hauptbeschäftigung der Indier ist, geben sie sich hier gar nicht ab; denn sie haben weder Pulver noch Bley, Artikel, die man selbst in der Villa zu Ilheos nur selten kaufen kann, und dann sehr theuer bezahlen muß. Ein Hauptnahrungszweig der Bewohner von Olivença besteht in der Verfertigung der Rosenkränze aus den Früchten der Piacaba-Palme und aus den Panzern der Carett-Schildkröte (Tartaruga de Pentem). Das Geschlecht der Palmen ist für die tropischen Regionen unserer Erde ein Naturgeschenk von großer Wichtigkeit: der Piacaba-Baum giebt nutzbares Holz, dem Seemanne geben seine Fascrn dauerhafte Taue, welche den Stürmen und der Nässe trotzen, und

die Frucht ernährt die Bewohner verschiedener Gegenden dieser Küste. Die Palme Mauritia dient zur Wohnung und Nahrung: die Existenz eines ganzen Völkerstammes, der Guaraunen, ist an sie gefesselt, wie Herr VON HUMBOLDT sich ausdrückt (\*). Die Frucht, welche in den Cabinetten unter dem Nahmen der Cocos lapidea vorkommt, scheint die des Piaçaba-Baums zu seyn. Sie ist etwa 4 bis 5 Zoll lang, gestreckt, am vordern Ende etwas zugespitzt und von dunkelbrauner Farbe. Unter der Hand des Drechslers nimmt sie eine vorzügliche Politur an; daher man darauf verfallen ist, sie zu Rosenkranzen zu verarbeiten. Die Maschine, worauf man die Kügelchen dreht, ist sehr einfach; anstatt eines Rades befindet sich oben an der Decke ein Bogen von Holz, von welchem eine Schnur nach einem Stocke herabläuft, welcher mit dem Pusse getreten wird. Man schneidet die feste Masse der Nuss in kleine längliche Pflöcke, theilt diese wieder in kleinere Stücke von der für die Kugeln erforderlichen Größe, durchbohrt dieselben und rundet sie gehörig ab. Ein Arbeiter kann in einem Tage ein Dutzend Rosenkranze versertigen, wovon das Stück nicht mehr als 10 Reis kostet; neu verarbeitet sind diese Rosarios von blafsgelblicher Farbe, man sendet sie aber sogleich nach Bahia, wo sie schwarzbraun gefärbt werden.

Ich besuchte die Indier in ihren Hütten und fand die meisten mit der Verfertigung der Rosenhrünze beschäftiget. Ihre einfachen Wohnungen unterscheiden sich nicht von den Häusern, welche überall an dieser Küste gebräuchlich sind; die Dächer sind sämmtlich mit Stroh (Uricanna-Blättern) gedeckt, und anstatt daß man gewöhnlich die ganzen Blätter (frondes) der Cocospalmen auf die Firste legt, um diese wasserdicht zu machen, sieht man hier die langen Fäden der Piacabn-Palme zu demselben Zwecke benutzt. Uebrigens sind diese Hütten längs des Rückens eines Hügels hin in Reihen erbaut, und haben eine augenehme Lage, da man von hier aus

(\*) Ansichten der Natur, Band 1. Seite 27.

eine weite Aussicht auf den unermeßlichen Ocean hat. Etwas landeinwärts erreicht man ein Campo (eine ebene von Wald entblößte Stelle) von wo aus man in der Ferne die Serra de Maitaraca erblicht, eine Gebürgskette, die, wie überhaupt diese ganze Gegend, viel Gold und Edelsteine enthalten soll.

Da ich von den der Jagd abgeneigten Indiern zu Olivenca keine Unterstützung für meine Unternehmungen in die Wälder erwarten durfte, so setzte ich nach einem kurzen Aufenthalte meine Reise fort, und machte in früher Morgenkühlung den nur 3 Legoas weiten angenehmen Weg zu dem Flusse Ilhéos. Der Strand ist bey der Ebbe, welche man für diese Reise abwarten muß, den Reisenden sehr günstig, denn er bildet eine ebene feste Fläche von feinem wasserharten Sande. Hie und da sieht man eine Wohnung, durch den sie umgebenden Cocoshain, sich über die niederen Gebüsche erheben. Auf der Mitte des Weges durchreitet man einen kleinen Bach, der den Nahmen Cururupe oder Cururupe (die geschwollene Kröte in der alt-brasilianischen Sprache, wo Cururú Kröte bedeutet) trägt. An einer Felsenspitze, welche in die See hinein tritt, fanden wir einen vorzüglich schönen Strauch, eine Posoqueria, 6 bis 8 Fuss hoch, mit steisem dunkelgrünem Laube, dessen wohlriechende Blumen durch 6 Zoll lange Röhren sich auszeichnen; ich habe dieses Gewächs weiter gegen Süden nie bemerkt. Der Strand ist in dieser Gegend arm an Conchylien, ich bemerkte dagegen hie und da kleine von den Wellen abgerollte Stücke eines leichten roströthlichen schlackenartigen Fossils, das mir auch schon weiter südlich in der Gegend von Porto Seguro vorgekommen war, und bey genauerer Untersuchung für schwammige vulkanische Tuffwacke mit einem undeutlichen Atom von basaltischer Hornblende, von der Ascensions-Insel erkannt ward (°). Nachdem wir eine Landspitze zurückgelegt hatten,

(\*) In der Sammlung des Herrn Ober-Medicinalrath BLUNKNBACH zu Göttingen befinden sich Proben dieses Fossils von der Ascensions-Insel; auch hat der Chirurg CUNNINGHAN

fühlten wir uns sehr angenehm durch die Ansicht des sehönen kleinen Hafens von Ilheos überrascht, in welchem dieser Pluß mit einer schnellen Wendung nach Süden zwischen zwey mahlerisch mit Cocoppalmen bewachsenen Felshügeln in die See tritt. Vor seiner Mündung liegen ein Paar kleine Fels-Inselchen, von welchen die Gegend den Nahmen Ilheos erhalten hat. Zwey Landzungen schließen von beyden Seiten diesen Hafen ein; an der inneren oder nördlichen, zwischen dem Plusse und der Sechöste ist die Villa dos Ilheos oder de S. Jorge erbaut; hier bildet der Pluß einen ruhigen, geschützten schönen Busen, dessen anziehendes Gemählde durch einen Hain von Cocoppalmen erhöhet wird; ihre federartigen Blätter sehwanken auf hohen schlanken Schäften wogend im Winde, und den Boden bedecken in ihrem Schatten zwey niedrige Pflanzen, eine Calceolaria und eine Caphea, beyde den Botanikaren noch unbekannt. Nach dem Lande hinein erheben sich dichte Waldungen, und umittelbar bey der

dasselbe in den Philos. Transact, vol. 21. pag. 300 von dort her beschrieben. Seeströmungen treiben dassetbe an die brasilianischen Hüsten, so wie sie Saamen von Mimosen und andern tropischen Gewächsen an die Hüsten von England und Norwegen führen. Da ich nun die brasilianische Seeküste verlassen werde, um mich mehr in das Land hinein zu begeben, so will ich hier in der Hürze die verschiedenen Arten von Conchylien pennen, die mir von Rio de Janeiro bis nach Ilheos, also zwischen dem 23ten und 15ten Grade südlicher Breite auf dem Strande vorgekommen sind, auch befinden sich einige Landschnecken unter dieser Zahl: Lepas tintinnabulum, Pholas candida, Tellina rostrata. Cardium flacum, Mactra striatula, Donax densiculata, Donax cuneata, Venus Paphia, V. Gallina, V. laeta, V. castrensis, V. Phryne, V. affinis, V., concentrica, Spondylus plicatus, Chama gryphoides, Arca Noac, A. barbata, A. decussata, A. aequilatera, A. indica, A. rhomboidea, Ostrea edulis, Mytilus edulis, Pinna nubilie. Comes stercus muscarum, Cypraea Carneola, C. caurica, Bulla Ampulla, B. Velum, Voluta Auris Malchi, V. Auris Siloni, V. Oliva, V. hiatula, V. Ispidula, V. glabella. V. bullata, Buccinum Galea, B. tuberosum, B. decussatum, B. Harpa, B. haemastoma, B. porcutum, B. fluvintile, Strombus Lucifer, S. Bryonia, Murex Lotorium, M. Morio, M. Traperium, M. Aluco, Trochus radiatus, T. distortus, T. americanus, T. obliquatus, Turbo stellatus, Helix Pellis serpentis, II. ampulacea, H. ovalis, H. aspersa Müll., Nersta Carrena, N. Mammilla, N. flaviatilis, N. litteralis, Patella saccharina, P. striatula.

Villa erblickt man einen Waldberg, aus dessen dunkelgrüner Laubmasse die Kirche von Nossa Senhora da Victoria hervortritt. Von dieser Höhe aus hat Herr Sellow, dessen Gute ich die auf der 18ten Platte gegebene Ansicht verdanke, diese angenehme Landschaft aufgenommen. Es liegt ein ungemein lieblicher fröhlicher Charakter in dieser stillen überraschenden Naturscene, in dem schönen Contraste mit dem dumpf brausenden Ocean, der sich weißschäumend an den Felsengruppen bricht. Dieser Ort gehört zu den ältesten Niederlassungen an der Küste von Brasilien. denn nachdem CABRAL in Santa Cruz die erste Messe gefeyert, und in Porto Seguro gelandet hatte, gründete man sogleich die Colonie am Flusse S. Jorge. Im Jahr 1540 legte FRANCISCO ROMBIRO den Grund zu dieser Villa, indem er mit den dortigen Ureinwohnern, den Tupiniquins, sich friedlich vertrug (\*). Die Colonie nahm zu und wurde blühend, litt aber späterhin durch die Einfälle des Stammes der Tapuyas, die man damals Aymorés nannte und jetzt als Botocudos kennt. Im Jahr 1602 schloß man in der Capitania von Bahia einen Frieden mit diesem Volke, der zu Ilhéos erst 1603 zu Stande kam, und zufolge dessen man ihnen zwey Dörfer erbaute und zum Aufenthalt anwieß; die Reste jener Wilden hat man zum Theil mit dem Nahmen der Guerens (ausgesprochen wie Guerins im Französischen) belegt. Die Colonie kam jedoch nachher immer mehr in Verfall, so dass sie im Jahr 1685 schon sehr herabgekommen war, und gegenwärtig kaum eine Spur ihres alten Glanzes mehr hat. Mit der Aufhebung des Jesuitenordens verschwand ihre letzte Stütze; denn alle bedeutendere Denkmähler einer früheren Zeit, die noch existiren, rühren von ihnen her. Der massive Convent, das ansehnlichste Gebäude der Villa, das im Jahr 1723 erbaut wurde, steht jetzt leer, und ist schon so verfallen, daß es an einigen Stellen kein Dach mehr trägt. Die Mauern an demselben sind aus Back - und Sandsteinen erbaut, deren Ursprung durch ein-

<sup>(\*)</sup> Soutner's history of Brazil I. p. 41.

gemischte Seemuscheln beurkundet wird. Zu den Monumenten des Ordens gehört auch unter andern ein schöner Brunnen, der in der Nähe der Villa im Schatten alter Baume gelegen, massiv erbaut, und mit einem Dache verschen ist; bey alle dem Uebel, welches die Jesuiten stifteten, muß man dennoch gestehen, daß die meisten zweckmäßigen und wohlthätigen Einrichtungen in Sud-Amerika von ihnen herrühren. Die Villa von Ilhéos selbst, ist in mehr oder weniger regelmäßigen Straßen erbaut, die Häuser sind klein, mit Ziegeln gedeckt, zum Theil schlecht unterhalten, verfallen oder leer stehend; die Strafsen sind mit Gras bewachsen und nur noch an Sonn- oder Festtagen findet man Leben und eine sauber gekleidete Menschenmenge hier versammelt, wenn nämlich die Bewohner der Nachbarschaft zur Kirche kommen. Es befinden sich hier drey Kirchen. wovon die von Nossa Senhora da Victoria in einem nahen Walde liegt. Sie soll, nach einer Sage, die der Aberglaube bewahrt, durch ein Wunder entstanden seyn. Man wollte in der Villa eine Kirche erbauen, und hatte bereits ein colossales Stück Holz dazu in Bereitschaft; eines Morgens erblickte man plötzlich den großen Stamm an der Höhe eines Berges, und erkannte in diesem Wunder einen Wink, dass Nossa Senhora an dieser Stelle ihre Kirche erbaut haben wolle, den man denn auch beobachtete. Es befinden sich drey Geistliche in der Villa, von welchen der erste Padre VIGARIO GERAL genannt wird. Zu den Monumenten der früheren Geschichte von Ilhéos gehören noch einige Ueberreste von der Zeit der Besitznahme durch die Holländer. So zeigt man unter andern noch drey Batterien in der Nähe des Haseneinganges, und unweit der Villa am Seestrande einen großen scheibenförmigen Sandstein, von welchem man behauptet, er habe als Mühlstein zur Verfertigung des Schießpulvers gedient.

Der Verkehr, welchen diese Colonie mit den andern Häfen von Brasilien unterhält, ist nicht bedeutend; einige Lanchas oder Barcos treiben

einen schwachen Handel nach Bahia mit den Produkten der Pflanzungen und der Wälder. Man bauet hier kaum so viel Mandiocca, als zum Unterhalte der Bewohner nöthig ist, daher finden Fremde in der Villa oft nichts zu essen. Der Hunger findet hier weniger Befriedigung als in allen mehr südlich gelegenen Villas dieser Küste, denn selbst Fisch wird in der heißen Jahrszeit nur wenig gefangen; in der kalten, im April, May, Juny, July, August und September sind die Gewässer ergiebiger. Man führt etwas Reis, und besonders Hölzer aus, sehr viel und schönes Jacaranda (Mimosa) und Vinhatico, (Viniatico). Zucker-Engenhos sind am Plusse Ilhéos nur einige wenige, aber Engenhocas (solche, welche melado und Zuckerbranntwein bereiten) giebt es mehrere; unter den ersteren verdient das schöne Gut Sta Maria einer Erwähnung, welches ein Gebiet von 20 Legoas in der Länge besitzt. Es hat 270 Negersclaven und wurde von den Jesuiten angelegt. Hier fand man das Zuckerwerk mit einer Reisstampfe und einer Reinigungsmaschine für die Baumwolle verbunden, ein Werk, welches durch Wasser getrieben wurde. In neueren Zeiten hat man die Maschinen durch einen Engländer verbessern und mit horizontalen Walzen einrichten lassen; es befindet sich indessen jetzt nur noch ein Zuckerwerk hier, das mit einer Reisstampse vereinigt ist. Für einen thätigen Handel würde die vortheilhaft gelegene vorzügliche Barra des Flusses, so wie der zwar kleine aber sehr geschützte Hafen von Ilheos sehr günstig seyn. Der Plus selbst ist nicht bedeutend, denn sein Ursprung liegt nicht weit in den großen Wäldern entsernt. Wenn man ihm von seiner Mündung aufwärts folgt, so findet man, daß er sich wenig oberhalb der Villa schon in drev Arme theilt. Der nördlichste derselben, Rio do Fundão genannt, ist kurz und völlig unbedeutend; der mittelste oder der Hauptslus trägt den Nahmen Rio da Cachoeira, und hat seine Quellen in den großen Wäldern, nach der Richtung des innern Sertam der Capitania von Bahia hin; der südlichste endlich ist der zweyte in Th. 11.

Hinsicht der Stärke. Da an seinem Ufer die Fazenda von Sta Maria liegt, so gab man ihm den Nahmen Rio do Engenho.

Um die Ueberreste der Urbewohner in der Gegend des Flusses Ilhéos kennen zu lernen, beschloß ich, den Pluß Itahype (gewöhnlich Taipe genannt) zu besuchen, welcher sich etwa eine halbe Legoa nördlich von der Mündung des Ilheos ins Meer ergiefst. An seinem Ufer hat man vor Zeiten aus den Guerens, einem Stamme der Aymorés oder Botocudos, eine Ansiedlung gehildet, welche den Nahmen Almada tragt; man erreicht sie von der Seeküste aus in einer Tagereise. Die Pahrt dahin, den Fluß hinauf zwischen hohen Urwäldern ist sehr angenehm, und gewährt dem Jäger viele Unterhaltung. Der Plus Taipe ist anfangs nicht ganz unbedeutend; eine Menge von freundlichen Fazendas zieren seine Ufer, welche alle mit Cocospalmen, und manche der bedeutendern selbst mit einem völligen Cocoshaine umgeben sind. An den Ufern haben beynahe alle Bewohner ihre Corale oder Camboas angelegt, eine zum Pischfange sehr sinnreiche Erfindung, welche schon im ersten Theile dieses Reiseberichts erwähnt worden ist (\*). Gefischt wird hier sehr häufig, auch fängt man die Plus-Schildkröte, deren schon am Belmonte gedacht

(\*) Die Cambon oder Corol ist auf folgrode Art eingerichtett mas stellt am Uter eine seuhrechte Bohrwand in den Flufs hinein, dermafen, daß sie bis auf den Grund des Wassershinalgeht. Das am Lande befindliche Fonde dersellem bleibt so weit vom Uter entferst, daß man mit ähnlichen Bohrbriden moch dery runde Rommern dergestalt daver anbringen hann, als übe Fische einen engen Eingaug in dieselben haben, und dienen, wenn sie sich einges sehlossen fählen, nieht wieder auffinden können. Von oben geseben, hat das ganze Bohrgestelle die Ansielst eines Rifecthaltes, dessen Stiel auf das Ufer senkrecht gestellt ist, auf diese Art:



ward(\*). In den nahen Mangigebüschen vernahmen wir die leise pfeifende Stimme der kleinen Sahui-Aestchen (Jachus penicillatus, Georman).

(\*) Ich nannte sie Testudo depressa. Herr Hofrath MERREN hat ihr in seinem Systeme der Amphibien unter dem Nahmen Emys depressa pag. 22 gedacht. Sie bildet eine bis jetzt noch unbekannt gewesene Art, welche ich hier nur in der Kürze beschreiben will. Ihr Körper ist sehr abgeplattet, der schlanke Hals kann nicht zurückgezogen, sondern nur seitwärts zwischen die Ränder des Ober - und Unterpanzers gelegt werden. Um das Hinn befinden sich zwey kurze Bartfäden. Der Oberpauzer hat in seiner Mitte drey etwa sechseckige Schildchen, um diese rund umher stehen zehn größere Felder, und den Rand bilden fünf und zwanzig kleine Schilde, von welchen das vorderste schmal und länglich ist. Der Brustpanzer besteht aus dreyzehn Schildern. Die Afteröffnung nimmt bey den Weihehen beynahe die ganze Länge des kurzen Schwanzes ein; das Männehen hat einen längern Schwanz; Füße vorne mit fünf Zehen, mit Schwimmhäuten vereint, hinten nur vier Zehen, sämmtlich mit starken spitzigen Nazeln versehen. Farbe des Thiers schwarzlich olivenfarben, die Unterseite des Halses ist blass gelblich mit schwärzlichen Flecken und Streisen, wovon einer in Gestalt eines Huseisens unmittelbar hinter den Bartfäden steht. Oberpanzer gewöhnlich mit einem dankel-schwärzlichgrünen Byssus bedeckt; gereinigt erscheint er braun mit schwarzen Streifen, welche strahlenartig von dem obern Theile eines jeden Schildchen nach seinem unteren oder vorderen Ende hinziehen. An der vorderen Seite eines ieden Hinterfußes steht vor dem unteren Fußgelenke eine gelbliche nagelartige etwas zusammengedrückte Hornschwiele. Ich fand in den Sümpfen und überschwemmten Wiesen am Espirito-Santo eine kleine sehr ähnliche Schildkröte, die in allen Haupthennzeichen mit der hier genannten übereinkommt, sich aber blos dadurch von ihr unterscheidet, dass ihr Panzer schmäler und nicht so scheibenförmig gebildet, auch an den Seiten etwas ansgerollt erscheint; ihre Felder des Brustpanzers sind mit parallelen Reisen verschen, and die Unterseite des Halses ist ungefleckt gelblich blafs; übrigens kommen alle Kennzeichen heyder Thiere vollkommen miteinander überein. Ich bin zweiselhaft, ob sie ein junges Thier der Testudo depressa ist, oder als eine besondere Art angeschen werden muß. Es ist merkwürdig, dass die meisten Flus-Schildkröten von Süd-Amerika zu der Abtheilung dieser Thiere zu gehören scheinen, welche durch Bartfäden oder Hautfortsätze unter dem Rinne sich auszeichnet. Ich habe in dem ganzen von mir bereisten Striche von Brasilien nur solche Süfswasser-Schildkröten gefunden, und von HUMBOLDT scheint uns danselbe von den mehr nördlich gelegenen Flüssen zu bestätigen, man sehe seine interessanten Nachrichten über die Aufsuchung der Schildkröten-Eyer am Orinoco, im sten Bande ste Abtheilung pag. 243 der französischen Ausgabe seiner Reisebeschreibung, wo er zwey der von mir gefundenen sehr ähnliche nene Arten, die Testudo Arran und Testudo Terekay, beschreibt

Nur die untern Ufer des Plusses sind durch Fazendas und Wohnungen geziert; so wie man diese zurückgelegt hat, erblicht man zu beyden Seiten nur hohe Waldung, und wo diese fehlt ist das Ufer durchaus schön grün bewachsen, und bildet zum Theil ansehnliche Höhen oder

ganz vortrefflich, und man kauft dieses bey uns so allgemein beliebte Produkt in der Villa sehr wohlfeil; dennoch bauet man ihn sehr wenig,

und der Handel damit ist äußerst unbedeutend.

angenehme Hügel; in den hohen Wäldern blicken die Kronen der wilden Cocospalmen aus dem dichten Geflechte der Laubgebüsche mahlerisch hervor. Eine Menge von Wasserpflanzen bilden zu beyden Seiten an den Ufern ein dichtes Gehäge, aus welchem die Aninga (Arum liniferum, Arrupa), mit ihrem kegelförmigen nach oben verdünnten Stamme, 7 bis 8 Fuss über das Wasser empor wächst, und mit großen pfeilförmigen Blättern ein sonderbares Dickicht bildet. Piso hat diese Pflanze in seinem 4ten Buche , Capitel LXX (de Facultatibus simplicium) pag. 103 recht kenntlich abgebildet. Auf diesen Wassergewächsen leben mancherley Vögel, insbesondere die Drossel mit dem gelben nackten Halsflecke (Turdus brasiliensis) die Piacoca (Parra Jacana, Linn.) und das schön blaue Wasserhuhn (Gallinula martinicensis), das wir seit langer Zeit nicht mehr beobachtet hatten. Dieser Vogel hat ein vorzüglich schönes Gefieder und kommt in seiner Lebensart vollkommen mit unserer deutschen Gallinula chloropus überein, da er eben so wie diese gut schwimmt und auch auf den Halmen und Zweigen der Wassergewächse umherhüpft. Der große Myuá (Plotus melanogaster) war hier häufig und weniger scheu als an andern mehr südlich gelegenen Flüssen; wir erlegten mehrere derselben, so wie die niedliche Picapara (Plotus surinamensis, LINN. oder Podoa, Illigeri) die ihre kleinen nachten Jungen nach Art der Taucher (Podiceps) unter den Flügeln umherträgt. Eine angenehme Unterhaltung gewähren auf diesem Flusse dem Naturforscher auch die Fischottern (Lontras), welche in Gesellschaft leben und bis auf Schussweite vor dem Canoe hinschwimmen, oft über das Wasser hoch emporkommen, laut schnarchend Luft schöpfen, und sonderbare Tone hören lassen. Zuweilen erscheinen sie mit einem großen Fische im Rachen, als wollten sie ihre Beute zeigen, und tauchen dann schnell wieder hinab. Indefs wird man ihrer selten habhaft; denn wenn sie durch den Schuss nicht sogleich tödtlich verwundet sind, so bekommt man sie nicht wieder zu sehen. Auch Capy-baras ernähren die Ufer aller dieser Flüsse, allein bey weitem nicht in der Anzahl, als in den mehr nördlich unter dem Aequator gelegenen Gegenden; denn v. H usmo.dr fand am Apure und Orinoco diese Thiere unendlich häufig, ja sogar in Gesellschaften von 80 bis 100 Individuen. Nach dem Zeugniß dieses ausgezeichneten Reisenden sollen diese Thiere selbst Fische fressen, welches ich indessen bezweifeln muß (?). Man hat in dieser Gegend einen kleinen Seitencanal durch den Wald eröffnet, der eine große Biegung des Flusses abschneidet und dadurch für leichte Canoes den Weg etwas abkürzt; er ist bey der Ebbe, die man bis hierbin noch stark verspürt, sehr seicht und oft nicht zu passiren, allein bey der Fluth desto brauchbarer. Weiter hinauf sendet der Fluß einen Arm nordwärts aus, nach einer großen Largoa die sich dort zwischen schönen Gebürgen ein Paar Meilen weit ausdehnt.

Diese Lagon, schlechtweg so genannt, ist in der ganzen Gegend berühmt; da sie fischerich ist, so haben hier oft große Fischereyen statt, auch besitzen mehrere Einwohner von Ihheos Pflauzungen an ihren Ufern. Ihre Ansdehnung in der Länge soll etwa zwey deutsche Meilen, in der Breite aber nur die Häftle betragen. Sie ist von mahlerischen grünen Waldgebürgen eingeschlossen, an denen man an einigen von Hölz ent-blößten Stellen Pflanzungen erbliebt. Am Tage erhebt sich auf dem ansehnlichen Wasserspiegel gewöhnlich ein kleiner Seewind (Viração), der aber die Wellen mit solcher Gewalt bewegt, daß Cannes leicht in Gefahr kommen. Dieser schöne See soll, was auch aus mancherley Gründen wahrscheinlich ist, vor Zeiten mit dem Meere in Verbindung gestanden haben. Eine niedrige Stelle zwischen zwey sansten klohen an dem, dem Ocean zugewandten Ufer, scheint die am spätesten versaudete Stelle des Zusammenhanges, oder die Barra gewesen zu seyn. Seemuscheln sollen haufig in der Lagon vorkommen, und in einer gewissen Gegend ihrer

<sup>(\*)</sup> S. v. HERROLDT voyage au nouveau continent. T. H. Chap. XVIII. pag. 217.

Ufer befinden sieh Felsen, welche mit runden, kesselartigen Löchern durchbohrt sind, wie sie die Brandung des Meeres an der Küste zu bilden pflegt; diese Felslöeher hat man mit dem Nahmen der Caldeiras (Kessel) belegt. Da, wo der Flus Taipe in die Lagoa hineintritt, sind ihre Ufer mit weiten Gehägen oder Gebüschen der Aninga eingefaßt, auf welchen eine Menge von kleinen Reihern, von Sabacuen (Cancroma cochlearia, LINN.) und Cocobois (Ardea virescens, LINN.) auf Zweigen sitzen, die auf den Wasserspiegel niederhängen, und nach Fischen oder Insekten und ihren Larven Jagd machen. Unmittelbar am Eingange befindet sich jetzt eine feststehende Insel, die ehedem schwimmend in dem See umhergetrieben; sie ist von Wassergewächsen gebildet, auf welchen sieh ein Rasenfilz und auf diesem wieder andere Gewächse erzeugten. Man findet diese Erscheinung auch bev uns in Europa auf verschiedenen der größeren Landseen. Die eben genannte Insel hat sieh jetzt nahe am Eingange des Sees angelehnt und festgesetzt. An Fischen soll diese Lagoa einen besonderen Reichthum besitzen, weshalb die Bewohner der Villa dos Ilhéos sie öfters besuchen, und nach mehreren Tagen mit reichem Vorrathe zurückkehren. Schönheit und Nutzbarkeit haben ihr in den Augen der Landesbewohner einen so hohen Werth gegeben, dass man den Reisenden sogleich davon unterhält, wenn er die Gegend von Ilhéos betritt. Man erzählt mancherley Fabeln von dem See und seiner Umgebung, oder dichtet ihm wunderbare Entstehung und Naturerseheinungen an, wobey denn auch seine Größe und seine vorzügliehen Eigenschaften nicht selten übertrieben werden. Die ihn umgebenden Gebürge sollen reich an Gold und Edelsteinen seyn, und man hat sogar von einem Dorado in den innern Wildnissen dieser Gebürge gefabelt, oder von einer Gegend, wo es nur wenig Arbeit koste zu den größten Reichthumern zu gelangen. Achnliche erfolglose Träume haben die goldgierigen europäischen Abenteurer in allen Theilen der neuen Welt vermocht, sich zur Aufsuchung dieses so gepriesenen und ersehnten Paradieses, bis in die innersten Wälder jenes weiten Continents zu wagen, wo sehr viele von ihnen nie wieder zu Tage kannen. Allein eben dieser Goldgier der Spanier und Portugiesen, verdanken wir doch auch die wenigen unvollständigen Nachrichten, die wir von dem Zustande und der Geographie jener innern Wildnisse von Süd-Amerika besitzen. Beynahe in allen Gegenden dieses Continents geht die Sage von einer innern goldreichen Gegend: Da La Condanie () redet von einem Dorado, oder einer Lagoa Dorada, eben so von Hunsoldr (?) und andere Schriftsteller; auch herrscht eine ähnliche Sage am Mucuri und am Ilhéos. Heut zu Tage ist jedoch der Glaube an das Vorhandenseyn solcher Dorados bey den Pflanzern in Süd-Amerika schon sehr gesunken, denn die Armuth, in welcher gewöhnlich die Gold suchenden Mineiros leben, leitet schnell auf den Schlufs, dass der Landbau in jenen, von der Natur so reichlich ausgestatteten Ländern, bey weitem der sicherste Wegsey, zu einem soliden Wohlstande zu gelangen.

Wir kehrten von der Lagoa zum Plusse Taipe zurück, dessen Hauptarm nun in westlicher Richtung aufwärts verfolgt ward, wo er sich durch die Waldungen fortwindet, und unbedeutend zu werden ansangt. Der Abend nahete heran, und ein schöner großer Vogel, der grüngslanzende bis (Tantalus cayennensis) zog laut rusend über dem dämmernden Urwalde unher, gerade wie es am Abend in unsern europäischen Forsten die Waldschnepfen zu thun pflegen. Seine laute seltsame Stinume schallte weit durch die ruhige einsame Wildnifs. Schon war es völlig Nacht, als ich zu Almada eintraf, dem letzten Wohnsitze aufwärts am Taipe, wo ich von Herrn Weyl, einem kürzlich aus Holland hier angelangten Gutsbesitzer, sehr eastfreundlich ausgenommen wurde.

<sup>(\*)</sup> DE LA CONDAMINE voyage etc. pag. 98 und 121.

<sup>(\*\*)</sup> Ueber eine Laguna del Dorado am Orinoco siehe v. Humboldt Ansichten der Natur S. 293. Annow Smith hat dieselbe auf seiner Hatte angegeben.

Almada bezeichnet nur noch die Stelle, wo man vor etwa 60 Jahren eine Aldea oder Dorf von Indiern anzulegen versuchte. Ein Stamm der Aymorés oder Botocudos, welche man an den Flüssen Ilhéos und Itahype mit dem Nahmen der Guerens belegt hatte, verstand sich dazu eine Niederlassung zu bilden, wenn man ihnen Land und Wohnungen anweisen wolle. Dies geschah, man erbaucte Wohnungen und eine kleine Kirche, und setzte einen Geistlichen, so wie mehrere Küsten-Indier dahin, Indess ist diese Niederlassung wieder zu Grunde gegangen. Die Guerens starben aus, bis auf einen einzigen alten Mann, Nahmens Capitam Ma-NOBL, und zwey bis drey alte Weiber. Die Küsten-Indier zog man hinweg, um neuerlich mit ihnen die Villa de S. Pedro d'Alcantara zu bevölkern, welche indessen auch schon wieder ihrem Ende nahe ist. Dass die Guerens wahre Botocudos gewesen, behaupten nicht nur mehrere Schriftsteller, sondern es zeugt dafür auch die völlige Uebereinstimmung der Sprachen. Leute, welche sie noch vor dreyfsig Jahren gesehen, versichern, daß sie sämmtlich dieselben Pflöcke in Lippen und Ohren, und dieselben Haarkronen getragen haben, die noch heut zu Tage die Botocudos charakterisiren. Jener Zweig der Aymorés, welcher die in der Capitania von Bahia einheimischen Tupiniquins um das Jahr 1685 vertrieben, und wovon ein Theil Ilhéos, S. Amaro und Porto Seguro verwüstet hat, gehörte zu den Guerens. Ein Theil von ihnen zog sich später in die Wälder zurück, und ein anderer wurde vermocht sich anzusiedeln (").

Der alte Capitam Manobl zeigt durch seine ganze Bildung, daß er von den Botocudos abstammt; doch aber hat er die äußeren kennzeichen abgelegt, denn seine Lippe und Ohren sind nicht von den großen Pflöcken verunstaltet, und er läßt seine Haare bis ins Genick herabwachsen. Er äußerte indessen noch eine große Vorliebe für sein Volk, und freute sich

Th. 11.

13

<sup>(\*)</sup> SOUTHER'S history of Brazil Vol. II, pag. 562.

ungemein, als er mich einige Worte seiner Sprache reden hörte. Noch mehr ward seine Preude und Neugierde rege, als ich ihm sagte, daß ich einen jungen Botoeuden beständig mit mir führe; er bedauerte unsonlich ihn nicht sehen zu können, da ich ihn in der Villa zurückgelassen hatte, und redete beständig von demselben. Zum Andenken an die vergangene Zeit hält dieser alte Mann seinen Bogen und Pfeile noch immer in Ehren. Er ist abgehärtet, noch fest und brauchbar im Walde, ob er gleich sehon ein hohes Alter hat. Den Branntwein licht er über alles, daher ist ihm jetzt in der Person des kürzlich hier angekommenen Herrn Wayl ein Glückstern aufgegangen, denn in dessen Hause pflegt er nie die Zeit zu verfehlen, wo ihm dieser Göttertrank freygebig gespendet wird. Bessere Zeiten hat Capitam Mayo Et. zu Almada wohl schwerlich erlebt.

Herr WEYL, welcher erst kürzlich diesen Platz zu den von ihm anzulegenden Pflanzungen sich erwählt hat, besitzt jetzt das Stück Land von einer Legoa im Quadrate, welches man den Guerens zu Aufang ihrer Niederlassung angewiesen hatte. Noch hat er nicht Zeit gefunden ein Wohnhaus für sich und seine Familie zu erbauen, daher behalf er sich bis jetzt in einem der kleineren Gebäude, welche, zwey oder drey an der Zahl, den ganzen Rest der Villa de Almada ausmachen. Herr WEYL ist gesonnen hier eine große Fazenda anzulegen, wozu, wie es scheint, alle Umstände ihn begünstigen. Er wird vorzüglich Baumwolle und Kaffee pflanzen, welche beyde hier vortrefflich gerathen; überhaupt gedeihen die meisten Gewächse in dem günstigen Boden und Clima dieser Gegend, wo auch die Waldungen mit den schönsten Holzarten angefüllt sind. Der neue Ansiedler will hier auf einer Anhöhe sich Wohnhaus und Kirche erbauen, wo er in der That einer unendlich reizenden Aussicht genießen wird. Nach Norden eröffnet sich der Blick nach dem glänzenden blauen Spiegel der großen, zwischen mahlerischen Waldbergen still da liegenden Lagoa, hinter ihr die Gebürge, welche man O Queimado (das Verbrannte)

nennt, und wo die Mineiros eine Zeit lang viel Gold und Edelsteine gesammelt haben sollen; den Horizont begränzt aber noch hinter diesen Höhen die Serra Grande, eine Bergkette, welche nach dem Meere hinabzieht, und dem Auge die Urwälder verbirgt, durch welche der Rio das Contas hinabströmt. Zur linken eröffnet sich dem Auge, von diesem herrlichen Standpunkte aus, eine weite erhabene Gebürgs-Aussicht in den. Minas Geraës begränzenden Sertam, wo grüne Gebürgsketten einander überhöhen und eine weite Aussicht in jene wilde erhabene Natur gestatten. Dort in südwestlicher Richtung, durchschneidet jene Urwälder die Straße, welche der Tenente-Coronel PILISBERTO GOMES DA SILVA bis Minas Geraës hin eröffnete, und welche zu bereisen ich den Entschluß gefaßt hatte. Allein auch in der Nähe ist die Gegend von Almada sehr mahlerisch. Der Taipe theilt sich hier schon in mehrere kleine Arme und Gewässer, die ihm aus engen finstern Waldthälern über Felsen und Gestein zurauschen, und kleine Cachoeiras bilden. Unter einer steilen Wand der Höhe, auf welcher das Wohnhaus stehen soll, rauseht der Flus über Felsen hinab und bildet nicht weit von diesem einen kleinen Fall. Der Anblick dieser großen wild erhabenen Natur wird Herrn WEYL dafür entschädigen, daß er sich, weit von seinem Vaterlande, in jenem entfernten Winkel der Erde, blos auf den Zirkel seiner Familie eingeschränkt sieht! Ueberall auf der Erde findet der gebildete Mensch Unterhaltung und Beschäftigung, doch gebührt unter allen Klassen der Menschen hierin dem Naturforscher der Vorrang, denn ihm würde der einsam wilde Wohnsitz an dem Ursprunge des Taipe, ein reiches Feld für Beobachtungen und eine unerschöpfliche Quelle von geistigen Genüssen bieten.

Ich brachte hier in der Gesellschaft des Herrn Wayl und seiner Famille einen Tag sehr vergnügt zu, und eilte alsdann zur Villa zurück, wo ich nun sogleich die nöthigen Anstalten traf, um von hier aus auf der vor zwey Jahren angelegten Minas-Straße den Sertam zu bereisen. Diese Waldstraße hat man mit vielen Kosten eingerichtet, und in dieser kurzen Zeit schen wieder ganzlich vernachläßigt. Sie war bestimmt, dem innern offenen Lande der Capitanias von Minas Geraes und von Bahia für den Transport der Produkte eine Verbindung mit den Seehäfen zu verschaffen, damit man dort jene sowohl absetzen, als auch andere von der Küste dagegen beziehen konnte. Einige Viehhändler kamen auch wirklich mit Ochsenheerden (Boiadas) bis nach Ilhéos aus dem Sertam herab, fanden aber dort keinen Absatz und keine Schiffsgelegenheit nach Bahia. Sie mussten ihre Ochsen um geringen Preis weggeben, die nachher zu andern Zwecken benutzt, und weil sie den Einwohnern von Ilheos hie und da Schaden an ihren Pflanzungen zufügten, sogar verfolgt wurden, wovon sich, als man sie schlachtete, die Spuren zeigten; denn sie waren mit Schroot geschossen worden. Durch den nachtheiligen Erfolg ihrer ersten Unternehmung, wurden die Viehhändler von weiteren ähnlichen Versuchen abgeschreckt. Seit dem betritt niemand mehr diese Strafse, welche ietzt völlig verwildert, und mit Gesträuchen, Dornen und jungem Holze dermaßen bewachsen ist, daß ohne Aexte und Waldmesser nicht einmal ein Reiter, geschweige denn Lastthiere derselben folgen können Da ich indessen überzeugt war, dass ich auf dem höheren inneren Rücken der Capitania von Bahia ganz andere Naturerzeugnisse und eine von der Küste verschiedene Schöpfung finden würde, so beschloß ich dennoch diese beschwerliche Reise zu unternehmen.



Schiffahr über die Felsen des Mheos

Har de Proses con . Harried in Properties. If Political

## III.

Reise von Villa dos Ilhéos nach S. Pedro d'Alcantara, der letzten Ansiedlung am Flusse aufwärts, und Anstalten zur Reise durch die Wälder nach dem Sertam.

Waldreise nach S. Pedro. Nacht am Ribeirao dos Quiricos mit der demolirten Brücke. S. Pedro d'Alcantara. Fahrt auf dem Flusse nach der Villa hinab. Natal-Woche und Feste daselbat. Rückreise nach S. Pedro. Anstalten zur weitern Reise durch die Urwähler.

Ich war zu Villa dos Ilhéos von dem Vorstande des Orts sehr wohl empfangen, und mit vieler Bereitwilligkeit unterstützt worden; eine Begünstigung, welche mir nicht überall zu Theil geworden war. Der Juit; Sernor Amarah, beeiferte sich, uns den in Ilhéos herrschenden Mangel an Lebensmitteln weniger fühlbar zu machen, indem er von seiner entfernten, an der großen Lugoa gelegenen Fazenda Mehl und andere Bedürfnisse für meine Leute herbeyschaffen ließ. Herr Fraser, welcher von Belmonte mit mir hierher gereist war, hatte sogleich ein nach Bahia bestimmtes Schiff gefunden und war mit demselben abgesegelt. Ich fand den Aufenthalt in der Villa nicht zuträglich für meine brasilianischen Leute welche ich zu der Reise durch die Wälder angenommen hatte, denu sie waren sämmtlich dem Branntwein ergeben, und veraalafsten verschiedene

unangenehme Austritte; daher entschlos ich mich, meine Einrichtung für die Reise zu beschleunigen, und dieselbe sobald als möglich anzutreten. Ein in der Villa befindlicher Mineiro brachte meine, von der weiten Landreise von Rio de Janeiro bis hierher sehr in Unordnung gerathene Packsättel (Cangalhas) der Lastthiere wieder in einen leidlichen Zustand, eine Reparatur, die von der größten Wichtigkeit war, da den schwer beladenen Thieren eine Reise durch wilde und dicht verwachsene Wälder bevorstand, wo sie häufig mit ihren Kisten und Ladungen gegen die Waldstämme anstoßen, und jedesmal einen Druck oder eine Quetschung erhalten, wenn die Packsättel nicht recht weich und gut ausgefüttert sind, oder die Ladungen nicht im Gleichgewichte liegen. Die große Waldreise, welche ich beabsichtigte, erforderte aber noch einige andere nöthige Einrichtungen. Da ich auf einer Reise von etwa 40 Legoas in unwegsamen Gegenden keine menschliche Wohnung anzutreffen hoffen durfte, so war es nothig unsern Bedarf an Mandioccamehl, Fleisch (Carne seca) und Branntwein mitzuführen; ich ließ daher eines meiner Lastthiere mit einem Fasse dieses hier so nöthigen Getränkes beladen, ein Paar andere trugen die Lebensmittel, welche sich in Säcken von behaarter Ochsenhaut (Boroacas) befanden, und außerdem trug ein jeder meiner eingebornen Leute ein Quart Mehl, als seine Provision für etwa sechs bis acht Tage, auf dem Rücken. Da man mich unterrichtet hatte, dass auf jener zugewachsenen Waldstraße ohne Aexte und Waldmesser nicht würde durchzukommen seyn, so liefs ich verschiedene dieser scharfen Instrumente von gutem Stahl versertigen, womit ich drey Mann, Hilanio, Manobl und Ignacio, welche für diese Reise in meinen Sold getreten waren, versah. Der erstere war ein Mamelucke, der zweyte ein Mulatte von vorzüglicher Stärke, Ausdauer und Brauchbarkeit im Walde, der dritte ein Indier.

Nachdem diese nöthigen Anstalten getroffen waren, liefs ich am 21ten December einige große Canoes mit dem Gepäcke beladen, und nahm von der Villa Abschied. Die Minas-Straße führt sogleich von der Seeküste langs des Plusses hinauf, und fangt anderthalb Legoas weit von Ilheos an, sich in die ununterbrochenen Wälder zu vertiefen. Ieh landete Abends auf einer Fazenda, wo meine voran gesandten Lastthiere schon einige Tage auf einer guten Weide ausgeruhet hatten; hier befand sich gerade ietzt ein Mineiro, José Cartano genannt, welcher in den benachbarten Wäldern Holz fällen liefs, und ein Paar junge Wilde vom Stamme der Camacan oder Mangoyós bey sich hatte; von ihm wird später mehr geredet werden, da er auf einige Zeit in meinen Sold trat. Er gab mir die Nachricht, daß eine Brücke auf der Straße in ganz unbrauchbarem Zustande sev, worauf ich fünf bis sechs meiner Leute mit Aexten voran sandte, um diese Stelle zu untersuchen, und im nöthigen Falle zu einem schnellen leichten Uebergang eine Laufbrücke oder einen Steg zu zimmern; zugleich gab ich zweyen meiner Jäger den Auftrag, die Arbeiter zu begleiten, um etwas Wildpret zum Unterhalte der Mannschaft herbey zu schaffen. Ich selbst blieb mit dem Reste meiner Truppe auf der Fazenda eines gewissen Simam zurück, von wo aus wir die nahen Wälder durchstreisten. Unweit des Wohnhauses der Fazenda rauschte ein kleiner Corrego über Gestein, zwischen dichten Gesträuchen von Heliconia; Cocos und anderen schönen Gewächsen dem Plusse zu; hier war ein angenehm erfrischender Schatten, in welchem ich häufig einen kleinen niedlichen Vogel fand, der einen kurzen nicht unangenehmen Gesang zu allen Stunden des Tages hören ließ. Schon am Belmonte hatte ich diesen Sänger in dem einsamen dunkeln Schatten, zwischen den vom Wasser benetzten Felsstücken an kleinen Waldbächen gefunden (\*); hier sah ich ihn häufig und

<sup>(\*)</sup> Masciospa rioularis: 5 Zoll 3 Linien lang, 7 Zoll 3 Linien breit; Scheitel und Backen achter, lettere etwas weißlich genüsch; eine weißgebliche Linie über jedem Auge; Relde geblich weiß; Brung traugeblich, chen so der After und die unteren Schwanz-Deckfedern; alle oberen Theile olivengrüm stark ins zeisiggrüne fallend. Sie hat die Lebensart und Manieren eines Sängers (Sprica)

entdeckte auch sein Nest, welches in einer Höhlung des Ufers unter Gesträuchen junger Gocospalmen erbaut war. Andere Vögel belebten in Menge die Nachbarschaft der Fazenda, besonders häufig flogen die Arasaaris (Ramphustos Aracari, Linn.) auf einem nahen Genipaba-Baum (Genipa americana, Linn.), der mit seinen schönen weißen Blüthen und zugleich mit Freichten überdecht war. Andere hohe Baume in der Nähe waren mit den Nestern des Japui (Cassicus persicus) so dicht behängt, daß sich an allen Spitzen der Zweige dergleichen befanden. Diese Vögel ließen ihre rauhe Lockstimme ununterbrochen erschallen, und zeigten, wie unsere Stare, ein besonderes Tafent, alle ihnen nahe wolmenden Vögel anachzuahmen. Ihr schwarz und gelb gezeichnetes Gefieder ist schön, besonders wenn der Vogel seinen Schweif ausbreitet, und an dem heutelförnigen Neste flatternd unher klettert.

Meine Leute kehrten nach anderthalb Tagen zurück und brachten mir die Nachricht, daß au der Brücke nichts zu verbessern und der Uebergang daher sehr schwierig sey. Dennoch brach ich am 24ten December mit meiner ganzen Tropa auf, um meinem Vorhaben gemäß den Uebergang zu versuchen, und fand die Strafse noch schlechter, als man sie mir geschildert hatte. Dornen zerrissen überall die Haut und die Kleidung der Reisenden, man muste sich mit dem großen Waldmesser (Facio) stets den Weg bahnen, und oft fanden sich Dickichte von der sogenannten Banana do mato (Heliconia) mit hohen steifen Blättern, die den Durchgang bey der Nässe des Thaues äußerst beschwerlich und unangenehm machten. Die Straße durchschneidet Berg auf Berg ab, quer die prachtvollsten finstersten Urwälder von Riesenstämmen, welche sich zu dem schönsten Bau- und Werkholz eignen. Wir überstiegen schon an diesem ersten Tage der ununterbrochenen Waldreise, mehrere bedeutende Berge, unter welchen ich den Miriqui (Miriki), nach den vielen hier vorgefundenen Affen (Ateles) so benannt, bemerke, und den Jacaranda, wo man besonders viel

der schönen, chen so genannten Art von Mimosa findet. An dieser letzten Höhe hat man die Straße in einem Schlängenweg hinauf geführt, und dennoch war sie für unsere beladenen Maulthiere schr angreifend, die indessen von selbsten stehen bleiben, häufig ruhen, und alsdann uuangetrieben wieder weiter zichen. In den stillen schauerlich einsamen Thälern, welche zwischeu Höhen liegen, wo besonders viele Cocospalmen die Zierde des zwischeu Höhen liegen, wo besonders viele Cocospalmen die Zierde des belichichts sind, fanden wir noch weit größere Hindernisse, und oft einen sumpfigen weichen Boden (Moleiro), in welchem unsere Thiere tief einsanken. Vorangesandte des Weges kundige Jäger eröffneten unseren Zugsbie benachrichtigten die Tropa sogleich, sobald ein solches Hinderniß sich zeigte; alsdann ward gehalten, die Reiter stiegen vom Pferde, die Jäger setzlen ihre Gowehre an die benachbarten Stämme, man entledigte sich des Gepäckes und jeder Mann legte Hand an. Man hieb dünne Stämme nieder, warf sie auf den Weg, deckte abgehauene Cocosblätter und andere Zweige darauf, und bahnte auf diese Art einen künstlichen Uebergang.

So gelang es den Reisenden, mit angestrengter Arbeit in der Hitze des Tages vorzudringen, bis man häufig wieder auf quer über die etwa acht bis zehn Schritte breite Straße gestürzte colossale Baumstämme stieß, wodarch es alsdann unumgänglich nöthig wurde, durch die dichte Verflechtung des Waldes an der Seite einen Pfad oder Picade zu bahnen, und auf diese Art das Hindernifs zu umgelten. Diese Schwierigkeiten, welche in jenen endlosen Urwiklnissen den Reisenden aufhalten, und sein Fortrücken unglaublich verzögern, sind besonders zu Anfang solcher Unternehmungen nichts weniger als abschreckend, wenn nur die Gesundheit nicht leidet und kein Mangel an Lebensmitteln eintritt. Der Mensch vergißt bey reger Thätigkeit die Beschwerden, welchen er unterworfen ist, und der Anblick jener einzig herrlichen erhabenen Waldnatur, gewährt seinem Geiste durch immer neue und wechselnde Seenen Beschäftigung; denn besonders der Europäer, der zum erstenmal in jene Wälder eintrit, bleibt in einer Th. II.

beständigen Zerstrenung. Leben und üppiger Pflanzenwuchs ist überall verbreitet, nirgends ein kleines Plätzehen ohne Gewächse, an allen Stämmen blühen, ranken, wuchern und hesten sich Passiflora-, Caladium-, Dracontium -, Piper -, Begonia -, Epidendrum - Arten, mannichfaltige Farrenkräuter (Filices), Flechten und Moose verschiedener Art. Das Dickicht bilden die Geschlechter der Cocos, Melastoma, Bignonia, Rhe.cia, Mimosa, Inga, Bombax, Ilex, Laurus, Myrthus, Eugenia, Jacaranda, Jatropha, Vismia, Lecythis, Ficus und tausende von anderen größtentheils noch unbekannten Baumarten, deren abgefallene Blüthen man auf der Erde liegen sieht, und kaum errathen kann, von welchem der Riesenstämme sie kamen; andere mit Blumen völlig bedeckt, leuchten schon von ferne weiß, hochgelb, hochroth, rosenroth, violet, himmelblau u. s. w. und an Sumpfstellen drängen dicht geschlossen auf langen Schäften, die großen schönen elliptischen Blätter der Heliconien sich empor, die oft zehn bis zwölf Fuss hoch sind, und mit sonderbar gebildeten hochrothen oder feuerfarbenen Blüthen prangen. Auf den höchsten Stämmen, hoch oben in der Theilung der Aeste, wachsen ungeheuere Bromelia-Stauden, mit großen Blumenkolben oder Trauben, hochzinnoberroth, oder von anderen schönen Parben; von ihnen fallen große Bündel von Wurzeln, gleich Stricken herab, welche bis auf die Erde niederhängen, und unten den Reisenden ein neues Hindernifs bereiten. Solche Bromelia-Stauden füllen alle Baume an, bis sie nach Jahren absterben, und vom Winde entwurzelt mit Getöse herabstürzen. Tausendfältige Schlingpflanzen, von den zartesten Formen bis zu der Dicke eines Mannsschenkels, von hartem zahem Holze (Bauhinia, Banisteria, Paullinia und andere) verflechten die Stämme, steigen bis zu der höchsten Höhe der Baumkronen, wo sie alsdann blühen und Frucht tragen, ohne daß je ein menschliches Auge sie sah. Manche derselben sind so wunderbar gebildet, wie zum Beyspiel gewisse Baulinia-Arten, daß man sie ohne Staunen nicht betrachten kann. Aus vielen derselben fault der Stamm, um den sie sich geschlungen, heraus, und hier steht dann eine colossale gewundene Schlange, deren Entstehung sich auf diese Art leicht erklären läßt u. s. w. Wer vermüchte anschaulich das Bild jener Wälder, dem der sie nicht selbst gesehen hat, zu entwersen! Wie weit bleibt hier die Schilderung hinter der Natur zurück!

Ich erreichte am ersten Tage gegen Abend eine Stelle, welche man Coral do Jacaranda nennt, weil hier, aus dem Sertam herabgekommene Ochsenheerden übernachtet hatten. Die Vaqueiros (Kuhhirten) pflegen alsdann einen Coral oder Zaun aufzurichten, indem sie Stangen abhauen, und diese an die Baumstämme in horizontaler Richtung dergestalt anbinden. daß das Rindvich oder die Pferde während der Nacht nicht entlaufen können. Der hier erwähnte Coral lag durchaus im dichten und dergestalt hohen Walde, daß es schon frühe daselbst dammerte. Zunächst bey der Umzäumung fanden wir noch ein Paar alte Ranchos (Hütten), die man in diesen Wäldern gewöhnlich sehr nachläßig zu erbauen pflegt; denn sie bestehen blos in einer schräg geneigten Schirmwand von Stangen, welche man, um den Regen abzuhalten, mit Pattioba oder andern Blåttern bedeckt. Die hier vorgefundenen Hütten waren so alt und verfallen, daß sie nicht den mindesten Schutz gewährten, dessen wir, bey der Nothwendigkeit hier zu übernachten, dennoch sehr bedurften; auch war kaum die dunkle Nacht zur Hälfte verstrichen, als ein Regenguss herabstürzte, der uns sämmtlich völlig durchnäßte. Der folgende Morgen brach heiter wieder an, allein dennoch gehörte eine geraume Zeit dazu, ehe wir, durch Kaffee und ein großes Feuer wieder erwärmt, die Reise fortsetzen konnten. Unsere Lastthiere hatten, wo möglich, eine noch schlechtere Nacht zu überstehen geliabt; denn nach ihrer ersten angreifenden Tagereise, fanden sie in dem hohen Urwalde kaum etwas Gras für ihren Hunger. Der Wald war von dem heftigen Regen noch so naß, daß die Fortsetzung der Reise in der dicht verwachsenen Straße eine harte, höchst unangenehme Aufgabe war; dennoch wurden die Maulthiere zusammen getrieben, beladen und in Bewegung gesetzt.

Wir fanden an diesem zweyten Tage unserer Waldreise schöne kühle, über Gestein herabrauschende Corregos, an denen einige neue Arten von Salbey (Salvia) mit herrlichen hochrothen Blumen angetroffen wurden. Eine merkwürdige Pflanze, die ich weder vorher noch nachher wieder gesehen habe, fesselte besonders unsere Aufmerksamkeit. Sie hat bevnahe gegen einander über stehende, stark fleischige, eyförmig zugespitzte Blätter an holzigtem Stamme von etwa zwey Fuß Höhe. Zwischen ihnen entspringen die langen, dünnen, beynahe haarförmigen biegsamen Blumenstiele (pedanculi), welche gerade herabhängen und bevnahe 8 bis 10 Zoll lang sind. Sie tragen an ihrem Ende einen fünftheiligen dunkelviolettbräunlichen Kelch, dessen Blättchen schmal lanzettförmig zugespitzt sind, und in diesem die große prachtvoll scharlachrothe, weite, vorne an der Mündung ein wenig eingezogene, etwa zwey Zoll lange Blumenkrone oder Röhre, die so wie der Kelch und pedunculus mit kleinen weißlichen Härchen dunne besetzt ist. Im Innern der Blume, vorne nahe an der Mündung, liegen die Antheren vereint auf ihren getrennten Trägern. Ich habe dieses schöne Gewächs aus der Didynamia angiospermia nur an dieser einzigen Stelle gefunden, und leider keinen Saamen davon einsammeln konnen, da ich die Frucht nicht geschen habe. Auf unserem heutigen Wege fanden wir weniger Berge, dagegen aber andere Hindernisse, die wir bisher noch nicht in ihrer ganzen Stärke kennen gelernt hatten. Ich ritt wie gewöhnlich meiner Tropa voran, und folgte den Männern, welche mit dem Faccio und der Axt das Gebüsche hinveg räumten, als ich plotzlich meine mir nachfolgenden Leute rufen, und die beladenen Thiere alle hinter mir herrennen hörte. Es blieb mir bey der Unbändigkeit der Maulthiere nichts übrig, als so schnell wie möglich Platz zu machen, um nicht von den Kisten beschädigt zu werden; alle rannten davon, und nur durch

Am Mittage erreichte ich eine Stelle im dichten Walde, wo der Ribeirän dos Quiricos, ein tief eingeschnittener Waldbach, mit einer Brücke versehen gewesen wurs, die wir aber jetzt völlig verfault und in das Bette des Flusses hinabgestürzt fanden. Schon sahen wir im Geiste den Aufenthalt voraus, welchen uns dieser ungünstige Anblick drobete; ich entschlofs mich daher lieber hier zu übernachten, um meinen Leuten zur Hinübersehaffung der Tropa Zeit zu geben. Unweit der Ruinen der Brücke fanden wir einen alten Rancho, dessen Dach von Cocosblättern zwar zum Theil schon verfault war, doch aber noch einen leidlichen Schutz gegen die Feuchtigkeit der Nacht gewährte. Einige Roste von kurzen Prügeln hatte man ebenfalls hier bey der Hütte vorgefunden und mein Vortrab von Jägern hatte wirklich schon für unsere Mahlzeit gesorgt. Sie führten uns zu ihrem Lagerplatz, wo wir ein wildes Schwein, drey große Miriqui-Affen und eine Jacutinga auf dem Roste liegen sahen; ein Anblick der die hungrigen Reisenden ungemein erfreute, die sich nun um das freundliche, hoch auflodernde Feuer herum lagerten, und bey der Erzählung der erlebten Abenteuer ausruheten. Hillanio, einer der Jäger, hatte das Schwein geschossen, und bey einer gewissen Stelle im Walde mit Zweigen bedeckt liegen lassen, um es am folgenden Morgen abzuholen; als er aber wieder dort hin kam, fand er, das eine große Unze (Yaguarété) den besten Theil desselben zu sieh genommen hatte. Der Reisende in jenen weiten Wäldern muß oft froh seyn, wenn er nur seinen Unterhalt findet, daher waren wir erfreuet, daß die gütige Unze auch für uns noch etwas übrig gelassen hatte. Ich ließ nun meine Leute das Gepäcke über den Bach schaffen, wobey die Eingebornen viel Gewandtheit und Geschicklichkeit zeigten. Auf einem einzigen Balken giengen sie von einem Ufer zum andern mit einer schweren Kiste auf dem Kopf, und setzten auf diese Art ohne den geringsten Zufall alles ans jenseitige Ufer; mehr Schwierigkeit verursachten uns die Maulthiere. Die Ufer des Baches waren hoeh, steil und glatt, unten befand sich ein tiefer sumpfiger Grund, daher war es den ermüdeten Thieren außerst schwer, das jenseitige Ufer zu ersteigen; sie sauken in dem Grunde des Baches tief ein, und nur, indem man ihnen Balken und Breter der eingefallenen Brücke unterschob, gelang es, sie sämmtlich ohne Verlust am jenseitigen Ufer zu vereinigen. Kaum war dieses Geschäft vollbracht, so trat die Nacht ein. Da wir uns ietzt in der Regenveriode befanden, so war der Himmel mit Wolken dicht bedeckt; es herrschte daher in dem hohen Walde eine unglaubliche Finsternifs, die bey dem hellen Schein unserer Feuer noch auffallender erschien: eine unzählige Menge von Fröschen liefs ihre verschiedenartigen Stimmen von den Kronen der hohen Waldbaume, aus den dort oben wachsenden Bromelia-Stauden herab ersehallen: einige waren rauh und kurz, andere klangen wie ein klopfendes Instrument, noch andere gliehen einem kurzen hellen Pfiff, einem klappernden Laut u. s. w.; leuchtende Insekten flogen gleich Feuerfunken in allen Richtungen umher, besonders der Elater noctilucus mit seinen beyden Feuerfunken, welche ein grünliches Licht von sich strahlen; allein keines dieser Lichtchen ist viel bedeutender, als das unserer Lampyris noctiluca: denn von dem wahrscheinlich fabelhaften des Laterntragers (Fulgara) haben wir nie eine Spur gefunden, ob wir gleich dieses sonderbare Insekt häufig an Baumstämmen, besonders am Caschetholze fiengen, auch haben mir, die Landesbewohner nie eine Bestätigung für das Leuchten dieses Thieres geben können. Herr von Humboldt sagt, daß er in jenen dunkeln Tropennächten des Orinoco selbst die Stimmen der Affen, der Faulthiere und der Tagvögel gehört habe (\*), wovon mir indessen kein Beyspiel vorgekommen ist; denn im östlichen Brasilien vernimmt man alsdann nur Unzen, Eulen, Nachtschwalben, den Juó (Tingmus noctivagus), die Prosche, Kroten, einige Insekten und vielleicht Eidechsenarten.

Am dritten Tage meiner Waldreise fand ich eine Picade (Waldpfad), welche von den Bewohnern von S. Pedro gebraucht wird, und die mir das Durchreiten des Waldes sehr erleichterte. Sie führte indessen nur bis zu der Hölte einer Stelle im Flusse, welche man Banco de Cachorro

<sup>(\*)</sup> Siehe von Hennoldt Voyage aux regions equinoctiales du Nouveau Continent, Tom. II. Chap. 18. pag. 221.

(die Hundebank oder den Hundefelsen) nennt; von hier aus pflegen die Bewohner eine andere Picade längs des Flußufers einzuschlagen; da diese aber für beladene Thiere ungangbar ist, so sah ich mich genöthigt der Strafse zu folgen, die von hier aus ganz besonders unwegsam war. Man hat ihr etwas mehr Breite gegeben, als der zu Mucuri, allein umgesunkene, zersplitterte Stämme, Dorneu, Gesträuch und junge Baume, alle vom häufigen Regen durchnäfst, versperrten uns unaufhörlich den Weg. An einer einsamen, von Dickung umgebenen wildverwachsenen Stelle, fanden wir das völlig frische Lager einer großen Unze, welche kurz zuvor hier gerühet und das Laub und Gras nach ihrer eigenthümlichen Art, vorher hinweggescharrt hatte. In dem dichten Gestechte und dem dunkeln Schatten dieses Waldes blüheten schöne Gewächse, und die majestätischen Stämme breiteten ihre Riesenkronen aus; unter ihnen fand man auf dem Boden die abgefallenen großen Blumen einer prachtvoll scharlachrothen Passionsblume (Passiflora), welche die Erde an vielen Stellen völlig überdeckten und rötlieten. Der Stamm dieses schönen Gewächses verflocht in dem höchsten Gipfel jeuer Waldeolosse die dicht belaubte Krone zu einem Knäuel. Schöne Arten der prachtvollen Familie der Bignonien schmückten den Weg unserer Waldreise; rosenroth, weiß, lila, violet, von allen Abstufungen lagen sie unter ihren Stämmen auf dem Boden, und wie völlig in die reinste hochgelbe Farbe getaucht prangten die Stämme des zähen festen Pao d'Arco, von welchen, wie früher gesagt worden, die nördlicher wohnenden Stämme der Urbewohner ihre Bogen verfertigen. MARCGRAV hat unter dem Nahmen des Guirapariba oder Urupariba (p. 118) wahrscheinlich diese Art beschrieben und abgebildet. Noch hatte dieser Baum hier seine Blätter nicht entfaltet, sondern seine Zweige waren nur mit Blumen überschüttet. Häufig wuchs hier an den Stämmen das Dracontium pertusum mit seinen weißen Blumen, so wie mancherley Arten von Caladium, welche sämmtlich zur Verschönerung der Pflanzenwelt um uns her nicht wenig beytrugen, während eine leise Bewegung der Luft sogleich den herrlichen Geruch der Vanille uns herbevführte. Dieses angenehme Gewächs ist überall häufig, wird aber höchst selten aufgesucht und benutzt; mehrere Thierarten, besonders die Mäuse und Ratten verzehren die unreise noch grune Schoote besonders gierig. Die zahlreichen Arten der Farrenkräuter überzogen besonders in der alten Strasse den Boden, und da sie oft 8 bis 10 Fuss hoch waren, so mussten wir uns durch ihre dichten Wedel mühsam hindurcharbeiten. Viele sind klein und suchen den Schatten, andere hingegen sind so stark, das sie einem Reiter zu Pferd Schatten geben konnten; ich muß deshalb hier bemerken, dass in dieser Gegend schon ein Paar starke dornige Arten dieser Pamilie gefunden werden, welche man allenfalls zu den baumartigen Farren rechnen könnte. Von Dornen zerkratzt und zerrissen, vom Regen durchweicht, und am ganzen Körper durch die von der Hitze bewirkte beständige Transpiration ermattet, fühlt man sich dennoch zur Bewunderung jener erhabenen Pflanzenwelt hingerissen! Während ein lästiger Regen auf uns herabfiel, überraschte uns der laute sonderbare Ruf eines Raubvogels, welcher uns bis jetzt noch nicht zu Gesicht gekommen war. Seine Stimme war außerst durchdringend und schallend, ein klaglicher, lauter, allmählig herabsinkender Schrey, vor dem einige kurz ausgestoßene Tone vorher giengen, welche der Stimme einer Ever legenden Henne gleichen. Der Vogel selbst war ein schwarzer Wespen-Bussard mit weißem Unterleibe, welchen die Landesbewohner Gaviào do Sertam nennen, und der von Buffon unter dem Nahmen des petit Aigle d'Amérique (Falco nudicollis, DAUDIN) beschrieben worden ist. Er safs auf den hohen Gipfeln der Waldbäume und rief beständig seine klagenden Tone herab. Ich liefs sogleich die Tropa halten; ein Paar Jäger schlichen hinzu. allein der Regen hatte ihre Gewehre unbrauchbar gemacht, und wir bekamen diesmal keinen der Vögel, welche übrigens erst abflogen, nachdem Th. II.

## 114 Reise von Villa dos Ilhéos nach S. Pedro d'Alcantara

die Gewehre mehrmals versagt hatten. Wir waren nun nicht mehr weit von S. Pedro, der letzten Ansiedlung aufwärts am Plusse Bhéos entfernt; denn am Nachmittage traten wir aus dem dichten Walde in die Planzungen der Bewohner, in denen man zwischen alten abgebrannten Stämmen die Setzlinge der Mandiocea gepflanzt hatte (\*) und erreichten bald die Wohnungen.

Der Ort, wo wir uns jetzt befanden, ist ein elendes Dörfchen von acht bis zehn aus Letten erbauten Häusern mit einer Kirche, welche ebenfalls nur ein aus Letten erhauter Schoppen ist; dennoch wird diese Ansiedlung mit dem Nahmen der Villa de S. Pedro d'Alcantara belegt; man pflegt sic aber auch schlecht weg As Ferradas zu nennen, da nicht fern von hier im Flusse sich eine Felsenbank befindet, welche den Nahmen Banco das Ferradas trägt. Diese Villa oder dies Dörschen, wie man sie richtiger nennen würde, hat man vor etwa zwey Jahren angelegt, als die Minas-Straße beendigt war. Man versammelte hier verschiedenartige Menschen, einige Spanier, mehrere Indische Pamilien und farbige Leute (Pardos), auch zog man aus den benachbarten Urwaldern eine Parthie Camacan-Indier herbey, von einem Stamm der Urbewohner dieser Wälder, welchen die Portugiesen mit dem Nahmen der Mongoyo's belegen. Diese Wilden streisen nicht weiter südlich, als bis zum Rio Pardo, und nordlich findet man sie bis über den Rio das Contas hinaus, allein dort sind sie völlig entwildert. Hier in dem großen Sertam der Capitania von Bahia ist der Platz, wo man sie noch in ihrem rohen Zustande beobachten kann; denn viele von ihnen haben noch keinen Europäer gesehen. Sie stehen indessen doch schon auf einem höheren Grade der Cultur, als

<sup>(\*)</sup> Ueber die Art der Indier, die Waldungen zu ihren Pflaarungen niederzuhauen und zu brennen, siehe auch die Nachrichten des Missonie Write, von der Presine Maynen und den Ufern des Amazoneustromes, in vox Munn Beisen einiger Missionire der Gesellschaft Jean. N\u00e4rnberg 1,795 Seite 142.

ihre nächsten Nachbarn, die Patachoa und Botocutos, denn sie sind nicht blos Jäger, sondern pflanzen größtentheils auch schon gewisse Gewächse zu ihrer Nahrung, und binden sich auf diese Art mehr oder weniger an die einmal angebaute Stelle, obgleich dies nicht für immer ist. Es wird sich späterhin Veranlassung finden, mehr von diesen Leuten zu sagen. In Belmonte hatte ich, wie früher gesagt, einen Heleinen Rest sehon völlig ausgearteter Indier dieses Stammes gefunden, der vor vielen Jahren von den Paulisten an jenen Ort versprengt, und nachher größtentheils ausgerottet wurde.

Auch die früher erwähnte Villa de Almada am Flusse Taipe lieferte ebenfalls einige Bewohner zu der neuen Villa de S. Pedro d'Alcantara nas margems do Rio da Cachorira. Der Ouvidor der Comarca setzte. als die Kirche vollendet war, selbst den Geistlichen ein; auch erbaute man noch einige Tagereisen weiter, da wo die neue Straße im Sertam den Bio Salgado erreicht, ebenfalls eine kleine Kirche, liefs dort Messe lesen und Pflanzungen für die Reisenden anlegen, welches aber jetzt alles verwildert, in Verfall gerathen und völlig unbenutzt liegt. Umsonst waren alle diese Anstrengungen und Unkosten, da die Strasse selbst nicht gebraucht werden, und in kurzer Zeit nicht mehr kenntlich seyn wird. Die Mineiros ziehen bis jetzt dieser beschwerlichen Waldreise, den Landweg durch die offenen Campos des innern Sertam der Capitania da Bahia vor, da sie zu Villa dos Ilheos weder Abnehmer ihrer Produkte, noch Schiffe finden, um sich sogleich nach Bahia einschiffen zu können. Mit dem Verfall der neuen Straße, von welchem wir auf unserer Reise hinlänglich die Erfahrung gemacht, hielt der Verfall der Villa de S. Pedro gleichen Schritt; denn die mit Gewalt hier zusammengetriebenen Menschen, die nicht gehörig unterstützt wurden, entflohen zum Theil, und ein großer Theil der Camacan-Indier ward durch eine ansteckende Kraukheit weggerafft, weshalb die übriggebliebenen schnell in ihre Wälder zurückeilten. Jetzt lebt hier der Geistliche (Padre Vigario) mit etwa fünf bis sechs Familien, welche sich sämmtlich von hier hinweg sehnen, es müste denn die Regierung bald bessere Maßregeln treffen. Man sprach gegenwärtig von einer neuen Aufräumung der Straße, so wie von Wiederberölkerung von S. Pedro.

Die Lage dieses Dorfes ist wild. Es ist rundum eingeschlossen vom Urwalde, der voll von wilden Thieren ist, und wo die Patachos in kleinen Haufen umherstreifen. Zwar haben dieselben hier noch keinen Schaden angerichtet, da man aber auch noch kein Einverständniß mit ihnen hat anknüpfen können, so traut man ihnen nicht, und nimmt sich um so mehr in Acht mit ihnen in irgend eine Berührung zu kommen, als die wenigen Menschen sich gegen einen Angriff derselben nicht würden vertheidigen können. Die Wohnungen der Bewohner sind umnittelbar von ihren Pflanzungen eingeschlossen, durch welche ein schmaler unchener Pfad in die Straße führt, auf welchem unsere Maulthiere mit ihrer Ladung nicht ohne die Hülfe der Axt fortkommen konnten.

Wir hatten S. Pedro an einem großen Festtage erreicht, welches gegen meine Absicht war, da man in Brasilien nicht gern an solchen Tagen zu reisen pflegt, auch war nur der unvorhergesehene Aufenthalt an der eingestürzten Brücke die Ursache dieser Verzögerung. Einer meiner Leute, welcher in S. Pedro wohnhaft war, erhielt deshalb von seiner Frau starke Vorwürfe, und es kam zwischen ihnen sogar zu Thätlichkeiten. Die folgenden Tage waren ebenfalls Pesttage, und der Geistliche des Orts hatte die Gefalligkeit, die Bestimmung der Stunde zum Gottesdienst jedesmal uns zu überlassen. Er war erfreut mit uns reden und sich unterhalten zu können, auch hatte er die Gefälligkeit mir ein großes Canoe zu leihen, als ich es für näthig fand, wegen einiger zu treffenden Einrichtungen, mich noch einmal nach der Villa dos Ilhées hinab zu begeben. Ich suchte einen gewissen, dieser Wälder vollkommen

kundigen Neger, welchen ich mitzunehmen wünschte, auch war es nöthig, noch mancherley Gegenstände anzuschaffen, welche ich vergebens in S. Pedro zu finden gehofft hatte. Der Fluß Ilhéos oder eigentlich der Arm desselben, welcher Rio da Cachoeira genannt wird, fliefst, wie schon gesagt, nahe bev Ferradas vorbey, mit ihm läuft die Minas-Strafse von der Seeküste herauf bis hierher parallel, und oft nur in geringer Entfernung von demselben, daher macht man auch oft die Reise nach Ilhéos hinab zu Wasser, wozu man einen Tag, und zurück etwa zwey Tage gebraueht. Der Fluss war jetzt in der trockenen Jahreszeit so klein, dass man an manchen Stellen das Canoe kaum fortbringen konnte; denn Felsenstücke und Steine füllen ihn oft beynahe gänzlich aus. Diese Felstrümmer geben ihm zum Theil das Ansehen des oberen Theils des Rio Grande de Belmonte: nur erscheint der Ilhéos immer schmel im Vergleich mit jenem bedeutendern Plusse. Er hat einige starke Fälle und ist daher für die Canoes beschwerlich; verstehen die Canoeiros ihr Geschäft nicht vollkommen, so können diese kleinen Cascaden sogar gefährlich werden; die Cachoeira do Banco do Cachorro ist die erste, wenn man von S. Pedro herab kommt und eine der stärksten. Der Flus in seinem Mittelstande ist hier ziemlich wild, und schiefst 4 bis 5 Fufs hoch schnell hinab. Außer diesem Wassersturz giebt es noch einige andere, die, wenn sie auch nicht gefährlich sind, dennoch das Canoe oft mit Wasser anfüllen und die Reisenden und ihr Gepäcke benetzen. Selbst in seinem niedrigsten Stande behält aber der Flus immer einige tiese Stellen zwischen gewissen Felsen; hier sammeln sieh gewöhnlich viele Fische, da das Wasser wenig Strom hat. Wir sahen auf einigen Felsstücken große Jacares, deren dunkelgraue Farbe ihr Alter anzeigte; gewöhnlich tauchten sie bev unserer Annäherung sogleich in die Tiefe hinab, und wir schossen vergebens unsere Doppelflinten nach ihnen ab. Diese Art, der Crocodilus sclerops, wird bey weitem nicht so groß, als die mehr nördlich unter dem Acquator wohnenden Thiere dieser Familie, welche von Humboldt im Apure. Orinoco und andern Flüssen von 20 bis 24 Fuß Länge beobachtete. Dort kann der Reisende nicht ohne Gefahr sich baden, da noch überdies blutdürstige Fische, die Cariben oder Caribitos ihn anfallen; in den von mir besuchten Gegenden hat man alles dieses nicht zu fürchten. Die Ufer des Ilhéos waren durchgehends mit dem schönsten hohen Walde bedeckt, dessen mannichfaltige Gewächse in der Blüthe standen. Viele Arten von Mimosen waren wie mit Schnee überschüttet, und dusteten die herrlichsten Wohlgerüche aus. In diesem Dunkel des Waldes schallte die sonderbare Stimme des Sebastiam (Muscicapa vociferans), dessen lauter Schäferpfiff immer von einer großen Menge dieser Vögel zugleich ausgestoßen wird; auch hörten wir hier häufig den sansten angenehmen Ruf einer noch unbeschriebenen Taubenart (\*), welche man im Sertam von Bahia, Pomba margosa nennt, da sie ein bitteres Fleisch hat. Ihre Stimme klingt, als wenn sie einige Worte sanst ausspräche, und die Portugiesen sagen, sie rufe: hum so fico! Wirklich ist ihre Stimme aus vier Tonen zusammengesetzt, die hoch und sanft, sehr angenehm modulirt, im dunkelen Schatten des hohen Waldes gehört werden, und welche man wohl auf diese Art deuten kann. Das Gefieder dieses angenehmen, wenig schüchternen Vogels ist einfach und beynalie aschgrau ohne bedeutende Abwechslung.

Meine Canoeiros arbeiteten das Canoe über die Felsen hinab, welche dasselbe nicht wenig beschädigten, so daß es an der unteren Seite wie zerfetzt war. Strom aufwärds indesseu, ist eine solche Reise für das Fahrzeug noch viel nachtheiliger; denu die Späne desselben bleiben überall an

<sup>(\*)</sup> Ich nenne sie wegen ihrer Stimme Colombo lootsrizz i va Zull 8 Linien lang, il Zull io Linien breit; Füfer dunkeltaulearnoth; Augestieder dunkeltsielerint, das ganze Gefieder scheint beşin ersten Ambilet dunkelsackgrau; Rim etwas gethröfalleh; Ropf, Ilali und Brast parpurgazu. Burch ein wenig blisser; Selten der Oberhalsse etwas lebhafter violet; alle oberen Theile kapfergafelindergazu, oder etwas natt oliteragazuleh schimmert.

den scharfen Kanten der Steine hängen, daher hält auch auf diesem Flusse ein Cauoe nicht lange aus; ich habe auf der Vignette dieses Abschuits ein solches abhilden lassen, welches über eine sanße Cachocira hinab gleitet; ein Paar Indier regieren dasselbe mit ihren Stangen (Varas), und lassen ihm ruhig seinen Lauf, nachdem sie ihm die gehörige Richtung gegeben haben. Am Ufer erblickt man den Wald, wo lange Zöpfe von Bartmoos oder Barba do Pao (Tilandaia) und an einer alten Mimosa die beutelfürmigen Nester des Guasch (Cassicus haemorrhous) in Menge herabhängen.

Etwa eine Legoa von der Seekdate entfernt, nimmt der Pluß stromabwärts ein anderes Ansehen an; die Steine hören auf, Fazendas wechseln am Ufer mit dem Walde ab, und schöne hellgrüne Hügel mit Weide oder Zuckerpflanzungen bedeckt, erheitern die Wohnungen, die von hahen stolzen Cocospalmen beschattet werden. Bey einigen derselben fand ich kleine mit Pfählen eingeschlossene Zwinger, in welchen man eine Menge Waldschildkröten (Jabuti, Testudo tabulata) fütterte, um sie zu essen.

Es war am Ende der Natal-Woche, als ich die Villa erreichte, wo eine große Anzahl von Menschen zu diesem hohen Feste sich versammelt hatte. Man bereitete sich jetzt gerade zum Tage des heiligen Sebastiam vor. Ein hoher Mastbaum ward ausgepflanzt, der mit gemahlten Plaggen geziert war, und am Tage durchzogen verbleidete Menschen unter Trommelschlag und mancherley Scherz treibend, die bleine Villa. Man schießt alsdann selbst am Tage häufig in den Straßen, und während der Nacht erklingt die Viola und das Händeklatschen zum Baducca-Tanze. Die Namenstage der Heiligen gehören zu denjenigen Festen, wo sich das Volk am meisten belustigt. Die reicheren Einwohner bestreiten die Unkosten dieser Peste, an denen man gewöhnlich die Geschichte des Heiligen mit Verkleidungen, Außeigen, Gefechten und dergleichen vorzustellen pflegt.

Die bev diesen albernen Mummereven agirenden Personen werden einige Tage zuvor erwählt und alsdann eingekleidet. Am Tage des S. Sebastiam waren zwey Parteyen, welche einander bekriegten, Portugiesen und Mohren, welche ihre Capitaine, Lieutenante, Fähndriche, Sergeanten u. s. w. hatten. Eine Festung von Zweigen ward in der Nähe der Kirche errichtet; die Mohren erobern das Heiligenbild und bringen es in ihre Pestung, bis am letzten Abend die andere Partey es wieder erbeutet, und mit großem Respecte in die Kirche zurückbringt. Diese Vorstellung dauerte mehrere Tage, während welcher das Volk in beständiger Bewegung und häufig in der Messe war, dabev aber blos seinen Vergnügungen nachgeht, erwünschtem Müßiggange und allen Arten von Unordnungen sich hingiebt. Selbst die eingebornen Indier, die für den Geist der Religion keinen Sinn zeigen, nehmen zuweilen lebhaften Autheil an diesen Mummereven und dem außeren Geprange; daher benutzten zum Theil die Missionare manche Gebräuche der wilden Völker, um ihren Lehren Eingang bey denselben zu verschaffen, wovon wir mancherley Beyspiele in den verschiedenen Schriftstellern finden. Herr von Humboldt sah auf den Anden in der Provinz Pasto Indianer, welche sich maskirt und Schellen angehängt hatten, um wilde Tänze um den Altar herum zu tanzen, während der Pranciskaner-Mönch die Hostie empor hob (\*). Sehr anwendbar sind die Worte dieses ausgezeichnetsten der Reisenden auf die Indier des östlichen Brasiliens, wenn er sich an der erwähnten Stelle über die Vermischung der mexicanischen mit der christlichen Religion in folgenden Worten ausdrückt: "Kein Dogma hat hier dem Dogma Platz gemacht; blos ein Ceremoniel ist dem andern gewichen, und die Indianer kennen nichts von der Religion, als die außeren Formen des Cultus. Freunde von allem, was zu einer gewissen Ordnung von vorgeschriebenen

<sup>(\*)</sup> Siehe von Hunnolou Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien. Band J. S. 135.

Ceremonien gehört, finden sie im christlichen Cultus ganz besondere Genüsse, und die Kirchenfeste, die damit verbundenen Peuerwerke, die Processionen mit Tanz und baroken Verkleidungen sind für das niedrige Volk reiche Ouellen von Belustigungen."

Hire ist indessen noch der Unterschied, daß viele der Indier an der Ostküste von Brasilien selbst nicht die äußeren Gebräuche der katholischen Kirche zu beobachten pilegen, wovon indessen die Ursache sehr leicht rinzusehen ist; denn die Mexicaner hatten vor der europäischen Besitznahme eine sehr ausgebildete Religion, die Brasilianer aber standen auf einer weit tiefern Stufe der Cultur.

Nachdem meine Geschäfte in der Villa beendigt waren, schiffte ich den Fluss wieder hinauf. Wir waren genöthiget an einem heißen Tage stark zu arbeiten, um die schweren Canoes über die Felsstücke und Cachoeiras zuweilen 3 bis a Fuss hoch hinauf zu ziehen. In der Abendkühlung war unsere Fahrt sehr angenehm, denn jetzt verbreiteten die Baumblüthen am Ufer angenehme Gerüche in besonderer Stärke. Ich brauchte zwey Tage, um Villa de S. Pedro wieder zu erreichen, wo ich in der Nacht eintraf. Meine Leute hatten während meiner Abwesenheit manche naturhistorische Seltenheiten zusammengebracht, unter andern auch eine schöne bis ietzt noch unbeschriebene Schlange, welche ich südlich am Paraiba und Espirito-Santo öfter gefunden hatte, die aber mehr nördlich nicht mehr vorzukommen scheint; sie zeichnet sich durch runde grünliche Perlflecken aus, welche regelmäßig über den ganzen Körper vertheilt stehen (\*). Es war nun nöthig, schnell die Einrichtungen zur Reise nach dem Sertam zu treffen, um von der so überaus günstigen trockenen Witterung Vortheil zu ziehen. Der schon früher erwähnte

<sup>(\*)</sup> Ich nannte diese Art Coluber Merrenti, als einen Beweis meiner Anerkennung der Verdienste dieses Nahmens. Die Natter, welche ich diesem ausgezeichneten Amphibiologen zuerignete, hat 148 Bauchschilde und 57 Paar Schwausschuppen; ihr Börper ist diek, rundlich Th. !!.

## 122 Reise von Villa dos Ilhéos nach S. Pedro d'Alcantara

Mineiro, Josá Cartano befand sich hier und erbot sich in meinen Sold zu treten, um die Tropa durch die Urwälder zu führen. Er verstand die Art, Thiere zu behandeln, zu beladen u. s. w., und kannte diese Straße, da er einmal auf derselben mit Ochsenherden aus dem Sertam herab gekommen war. Ein junger Camacan-Indianer begleitete ihn beständig, der auch jetzt für uns als Jäger diente, und gewöhnlich früh Morgens mit noch einen anderen Gehülfen zum Jägen voran geschickt wurde.

und mit glatten schwärzlichen Schuppen bedeckt, woton an allen oberen Theilen eine jede mit einem runden zeisig- oder grungrünen Flecke bezeichnet sit; in den Seiten sind die Flecken gelb; der Basech ist einfürung heltgelb, mit einigen schwärzlichen Fleckchen am Bande; die Schilde unter dem Schwanze sind gelb und schwärzlich eingefalch.





- Hali am Rio da Cachecina

Base at Droppin constituent in Province BHF 6

## IV.

Reise von S. Pedro d'Alcantara durch die Urwälder bis nach Barra da Vareda im Sertam

Estreito d'Agoa; Rio Salgada; Sequeiro Grande; Joaquim dos Santos; Ribeirão da Isaara; Serra da Çuçuaranua; Spuren der Canucaa-Indier; João de Deos; Aufenthalt am Rio da Cachoeira; Aufanchung der Canucans; Rio do Catolé; Aufenthalt dascibst: Beruca; Borra da Vareda.

Ich hatte am 6ten Januar früh meine Thiere beladen lassen und das Zeichen zum Aufhruch gegeben. Um durch die Pflanzungen von S. Pedro nach der Waldstraße gelangen zu können, hatte ich die dahin führende Picade erweitern, das heifst, das alte verbrannte Holz aus dem Pfade wegschaffen lassen. So wurde die Straße bald erreicht, in welcher wir denn in hohem schattenreichem Walde bis zu einer Stelle fortzogen, welche Buncho do Veadu genannt wird. Auf einer von der Fäulniß unbrauchbar gemachten Brücke, brachen einige meiner Lastthiere durch, und wurden nur mit der thätigen Hülfe des Mineiro Josi Carraso vom völligen Hinabstürzen in das Bette des Baches gerettet. An einem Corrego ward uns eine Sumpfstelle (Atoleiro) sehr beschwerlich; wir besigten indessen auch dieses Hinderniß und lagerten gegen Abend an einem Ideinen Bache Estreito d'Agon genannt, wo ebufalls wieder eine veralute Brücke eingefallen war. Unsere Feuer zündeten wir zwischen

zwischen hohen Stämmen unweit der Brücke an, und sahen unsere Jäger den einen nach dem andern eintreffen. Einige brachten ein Paar Exemplare des frühre erwähnten Gawião do Sertam (Palco nudicollis, Dauo.) mit, dessen sonderbare laute Stimme überall in diesen Wäldern gehört wird. Sein Gefieder ist schwarz, von schönem Stahlglanze, der Unterleib ist weiß, und die von Pedern entblößte Kehle, so wie die Iris des Auges lebhaft zümnberroth. Da die erlegten Vögel nicht eßbar waren, so giengen einige Leute aus, um Pische zu fangen, welches ihnen auch vollkommen gelang. Als sie, auf einem Balken der eingefallenen Brücke sitzend, die Angel ins Wasser hinab warfen, bemerkten sie eine schwimmende Schlange, welche chen einen großen Prosch verzehrte; man erlegte sie durch einen Flintenschuß, und ieh fand eine schöne Art des Genus Colaber (\*\*), deren Haut mit blafsgelben und röthlichbraunen breiten Querbändern angenehm abwechselt, die aber denen mich begleitenden Brasilianern völlig unbekannt war.

Am 7ten früh hieb man mit dem Faccio eine Picade, um die Brücke umgehen und den Corrego passiren zu können. Der Tropa vorhergehend fand ich in dem vom starken Thau noch benetzten Walde mehrere Inambiss, von der Art der Macucca oder Macuccaca (Tinamus brasiliensis, Larn.) und des Chororio (Tinamus variegatas), die mit Geräusch vom ir aufflogen, in dem dichten Walde aber nicht geschossen werden konnten. Unter alten Urwaldstämmen entdeckten wir einen Erdhügel, welchen das große Gürtelthier (Tati assu der Brasilianer, oder Tatou geant, Azana) hervorgescharrt hatte, um seinen Bau oder Röhre in der Erde auszulühlen. Da diese sonderbaren Thiere, welche von bedeutender Größe und Starke sind, ihre tiefen weiten Höhlen gewöhnlich zwischen die stärksten Wurzeln alter Bäume hinein graben, so kann man ihnen

<sup>(\*)</sup> Diese Natter ist höchst wahrscheinlich MERNENS Coluber versicolor; siehe dessen Versuch eines Systems der Aughlibien pag. 95.

nicht leicht beykommen und wir haben auf dieser ganzen Reise keines derselben zu sehen bekommen, ihre Höhlen aber sehr häufig gefunden.

Eine zweyte Brücke schien uns von neuem aufhalten zu wollen. allein diesmal gelang der Versuch; sie hielt unsere beladenen Thiere aus. Wir erreichten hierauf den Rio Salgado, wohin wir von unserm nachtlichen Ruheplatze nur einen Weg von einer halben Legoa zurückzulegen hatten. Dieser kleine Flufs, der hier 40 bis 50 Schritte breit ist, tritt unweit dieser Stelle in den Ilhéos oder Rio da Cachoeira ein, und ist eben so wie dieser mit Steinstücken angefüllt, auch befand er sieh in gleich niederem Wasserstande. Wir durchritten ihn, und zündeten für heute sogleich am jenseitigen Ufer unsere Feuer an. Da wir nun einige Musse hatten, so ward gejagt. Man traf ziemlich viele Miriqui-Affen (Ateles), deren unsere Jäger mehrere schossen, so wie einige Macucas, einen Mutum (Crax Alector) und einige Capueiras (Perdix guianensis), deren Fleisch man auf den sogleich von Stangen errichteten Rosten bueanirte. Die umliegende Wildniss zeigte sich bey näherer Untersuchung als ein dichter ununterbrochener Wald; nur auf dem östlichen Ufer des Flusses fand man noch Merkmale der Pflanzung, welche Capitam Fil. 18-BERTO GOMES DA SILVA hier anlegen liefs, als man vor zwey Jahren diese Waldstraße bearbeitete. Hohes Gebüsch war indessen schon an diesem Orte erwachsen und man erkannte die Stelle der hier gelegenen Pflanzung nur an dem Mangel des Hochwaldes und an den Hütten von Letten, welche zu jener Zeit zur Kirche und zur Wohnung für die Arbeiter gedient hatten. Meine Lastthiere fanden in diesen verwilderten Pflanzungen selbst kein Gras mehr, da das Holz schon zu hoch und stark geworden war, ein Beweis, wie sehnell in diesen heißen Regionen der Erde die Pflanzenschöpfung sich zu entwickeln pflegt. In der Nähe der Hütten fanden wir noch eine Menge Pimentsträuche (Capsicum), welche man damals angepflanzt hatte; ihre zusammenziehenden Früchte

waren uns sehr willkommen, da ein solches Gevürz in den feuchten Wäldern hey der häußigen Fischkost sehr heilsam für die Verdauung ist, und wohl als ein Mittel gegen das Fieber augesehen werden kann. Man pflegt auf den Reisen in den brasilianischen Wäldern dergleichen Fruchtkapseln getrocknet mit sich zu führen (\*), um sie bey den Mahlzeiten zu gebrauchen.

Anlus und Capy-baras wandern jetzt in diesen verwilderten Pflanzungen umher und verzehren die Ueberreste der nützlichen Gewächse, da der Mensch in diesen Einöden noch zu ohnmächtig ist, um dieselben henutzen zu können.

Unsere Mahlzeit bestand heute in drey Arten von Fischen, dem Piau, der Piabanha und Traira, welche man hier häufig fieng; das schöne heitere Wetter begünstigte uns, so daß wir eine zwar feuchte aber angenehm warme Nacht hatten, und bey großen hellen Feuern uns sehr wohl befanden.

Am 8ten belud man die Tropa Morgens sehr früh, denn ich hatte die Absieht heute ein starkes Tageverk zu vollbringen. Die Straße steigt und fällt beständig, kleine Hügel und Thäler wechseln mit einander ab. In der Gegend, welche man Sequeiro Grande nennt, hat der Wald eine große Menge alter Bäume von vorzüglicher Dieke und Höhe; auch weichst hier häufig der sonderbare Barrigudo-Baum (Bombax) und der Munnio do Mato, welche am Belmonte sehon erwähnt worden sind. Man findet in den Wäldern von Süd-Amerika hohe starke Waldbäume, welche da, wo sie aus dem Boden hervortreten, eine sonderbare Bildung zeigen. Vier bis fünf Fuß und oft noch höher von der Erde entspringen Leisten, welche immer weiter aus dem Stamme hervortreten, und endlich on den Seiten platt zusammengedrückte beretarrige Hervorragungen

<sup>(\*)</sup> Bannene erzählt dasselbe von den Indianern in Guiana, pag. 121 der deutschen Uebersetzung.

bilden, welche schräg in die Erde hinablaufen, und dort die großen, dicken Wurzeln dieser Baume bilden. Der Missionär Quant fand diese sonderbaren Bäume auch in Surinam. Er sagt (2), daß die dortigen Indianer mit ihren Aexten gegen diese brettartigen Wurzeln schlagen, wenn sie Verlorue im Walde wieder außsuchen.

Die Vögel, welche in diesen tiefen Wildnissen die Waldungen beleben, sind besonders die verschiedenen Arten der Spechte (Picus), die Baumhacker (Dendrocolaptes), viele Arten von Fliegenfängern (Muscicapa), Ameisenvögel (Myothera), so wie einige Arten von kleinen Papageven (Perikitos), deren Schaaren lautschrevend durch die hohen Gipfel der Banne pfeilschnell dahin eilen, und die Ynambus (Tinamus). Nirgends als in dieser Gegend trifft man so haufig die Banden der Miriqui-Affen, welche von einer Baumkrone zur andern springend, oder vielmehr schreitend über die Strasse hinzogen. Sie sind die Nähe der Menschen wenig gewohnt, und entfliehen daher bey ihrem Anblicke sogleich. Die raubgierigen Jäger ließen sich aber nicht irre machen, sie suchten sie im Auge zu behalten, und brannten ihre Feuerröhre nach ihnen ab. Oft blieb dieser große Affe verwundet auf dem Baume hangen, öfter legte er sich auch platt auf einen dicken Ast nieder, um sich zu verbergen. Sein Fleisch macht in diesen Waldungen bevnahe einzig und allein die Nahrung der Reisenden aus. Einige meiner im Walde zerstreuten Jäger berichteten, daß sie eine uns noch nie vorgekommene Art kleiner schwarzer Aeffchen geschen håtten, welche jedoch für heute ihren Röhren noch unerreichbar gewesen waren. Ich hatte schon zu Illieos Nachricht von dieser bisher unbeschriebenen Thierart erhalten, und war daher sehr begierig sie kennen zu lernen, welches einige Tage später wirklich geschah. Die Stimme des Juo, hier Sabélé genannt (Tinamus noctivagus), hatten

<sup>(\*)</sup> QUANDY Nachrichten von Sarinam pag. 60 mit einer Abbildung, auch Caspan Banläus bildet auf seiner 8ten Tafel im Vorgrunde einen hohen Baum dieser Art ab.

Wir befanden uns jetzt auf der Minas-Straße, in derjenigen Höhe des Flusses Ilheos, welche man Porto da Canoa nennt, weil man denselben bis hicher mit Canoes aufwärts beschifft hat. Der Wald in dem wir uns gegen Abend befanden, gehört zu der Art, welche man in dieser Gegend Catinga nennt. So wie man sich nämlich mehr von den niedern feuchten Ebeuen der Seeküste entfernt, steigt der Boden allmählig sanft an, und nach Massgabe des Steigens wird er trockner und der Wald niedriger. Dieselben Baumarten, welche in dem weiten Striche der hohen, feuchten, dunkeln Küstenwälder einen schlanken, schäftigen Wuchs erreichen, bleiben hier weit niedriger; auch sind diesen trockenen Waldungen eine Menge von eigenthümlichen Baumarten bevgemischt. Der Boden ist hier mit einem verwachsenen Dickicht von Bromelia-Stauden überzogen. deren stachlichte Blätter dem brasilianischen Jäger mit seinen aubedeckten Füßen nicht wenig beschwerlich fallen; eben so häufig wächst hier ein niedliches Gras mit zart gefiederten Blättern, unter dem Nahmen Capin de Sabélé (\*), welches für die Maulthiere eine gute Nahrung abgiebt; in der Blüthe haben wir es leider nicht gefunden. Es überzieht die alte Strasse und andere Blößen an manchen Stellen mit einem dichten grünen Teppich. Die Strasse war hier in der Catinga sehr unwegsam und verwachsen; hohe Solana von mancherley interessanten Arten, vielerley Mimosen und die Cançanção (Jatropha urens), verletzten uns mit ihren

<sup>(\*)</sup> Bas hier genannte Gras bedeckt den Waldhoden dicht geschlossen mit seinen etwa ein bis andershalb Pafa hohen Halmen, deren niedliche Blätter zurt gefiedert, und die Nebenblättehen sehmal bezunhe linienfürmig sind; leider labe ich diese schöne Pflanze nicht in der Blüthe, oder mit der Frucht gesehen.

Stacheln, und schienen uns selbst unsere Kleidungsstücke rauben zu wollen. Wir waren sämmtlich mehr oder weniger blutrünstig, dabev trafen wir auf viele Wohnungen der Marimbondos, welche unsere Lage noch viel unangenehmer machten. Die größere schwarzbraune Art besonders fiel an einer gewissen Stelle dermaßen über uns her, daß alle Thiere tobten und die Menschen von sechs bis sieben dieser Unholde zugleich gestochen noch lange nachher laut klagten. Mit geschwollenem Gesicht und Händen und mit zerrissenen Knicen, durschstreiften wir diese verworrenen Gebüsche in einer erschlaffenden Hitze. Gegen Abend kam für unsere Thiere noch eine neue Beschwerde hinzu, denn tiefe Schluchten wechselten jetzt mit ansehnlichen Höhen ab. Hier sah man schauerlich wilde Thäler, wo eine kühle ewige Dammerung herrschte; hier verblühen an klaren über Felsen dahin rauschenden Wald-Corregos Prachtblumen fern und unbewundert vom menschlichen Auge; nur der einsame Tritt des jagenden Patachó oder des Anta und der Unze, stört die stille Ruhe dieser abgeschiedenen Wilduisse. In vielen Thälern waren die Bäche jetzt von der Hitze ausgetrocknet, wir musten daher ungeachtet der Ermüdung unserer Thiere, noch bedeutend weit fortziehen, um Trinkwasser bey unserem Lagerplatze zu haben, bis wir endlich einen kleinen klaren Bach fanden, der durch ein finsteres tiefes Waldthal dahin rauschte. Ihm, so wie dem Thale, hat man den Nahmen Joaquim dos Santos beygelegt, weil daselbst zur Zeit der Anlegung der Strasse ein Mann dieses Nahmens eine Hütte erbaut hatte, um den Arbeitern Lebensmittel zu verkaufen. Wir schlugen unseren Lagerplatz nahe an dem kleinen Waldbache auf, wo man alsdann sogleich die drev großen, heute erlegten Miriqui-Affen zurichtete. Die hochrothe, der Bignonia verwandte Blume, welche am Belmonte erwähnt, und von Herrn Professor SCHRADER beschrieben werden wird (\*), zierte hier unseren Lager-

. II. 17

<sup>(\*)</sup> Herr Professor Schnaden hat dieses schine Gewächs aus der Familie der Bignonien für ein neues Genus erkannt, zu dessen völliger Bestimmung aber die Fracht fehlte.
Th. H.

Um von dem angreifenden Marsche des vergangenen Tages uns zu erholen, beschränkten wir uns am gten auf eine kürzere Reise von 3 Legoas, auf welcher wir in dem dichten Walde eine Menge interessanter Pflanzen und schöne Blüthen unseren Herbarien einverleibten. Die Wildnifs war dicht mit dem kleinblättrigen Taquara-Rohr verflochten; einige kleine Corregos enthielten klares frisches Wasser, an ihren Ufern blühte die scharlachfarbige Bignonia. Kleine Hügel und Vertiefungen wechseln hier beståndig ab; auf den Höhen ist der Wald Catinga, in den Thålern findet man noch Hochwald. Hier erfrischt eine liebliche Kühlung um so mehr, da auf den Hügeln der Boden trocken und erhitzt ist. Unsere Jäger erlegten an einem kleinen Bache, in der Kühlung eines mit Hochwald erfüllten Thales mehrere Affen, unter anderen den gelbbrüstigen, den wir schon am Belmonte kennen gelernt hatten, und es fand sich bey näherer Besichtigung, dass er durch den Pfeilschus eines jagenden Wilden noch unlängst verletzt worden war. In dieser Gegend erreicht man den Corrego da Piabanha, welchen man für die Gränze angiebt, bis zu welcher etwa die Patachos von der Seeküste aus streifen; von hier an nach dem inneren Sertam hin erstreckt sich das Gebiet der Mongoyo's oder Camacan-Indianer. Wir fanden von nun an an der Nordseite der großen Waldstamme sehr häufig den größten mir in Brasilien vorgekommenen Schmetterling (\*) (Phalaena Agrippina), der die Breite von 91/, Pariser Zollen erreicht, und auf einem schmutzig weißgrauen Grunde mancherley schwärzliche Zeichnungen trägt. Dieser Schmetterling bringt hier in der Kühlung den Tag hin und verläßt seinen Aufenthalt in der Abenddammerung. Um ihn zu fangen, mußte man sich demselben mit größter Vorsicht nähern, und dennoch flog er uns oft davon; wir ersannen daher ein sicheres Mittel, indem wir den

(\*) Siehe CRAMERS Schmetterlinge Vol. I. Tab. 87. Fig. A. und MERSAN Sur. Ins. Tab. 20.

jungen Botocuden Quack nahe hinzutreten und denselben mit einem stumpfen Pfeil schießen ließen, wodurch er betäubt zur Erde fiel. Quack hatte sich in dieser sonderbaren Art von Jagd eine große Pertigkeit erworben.

Wir erreichten nun eine Bergkette (Serra), in welcher viel Barrigudo-Holz und andere starke Stämme wachsen, fanden aber viele umgestürzte Baume in der Strasse, welche uns nothigten einen Pfad durch das Dickicht zu bahnen, wodurch wir bedeutend aufgehalten wurden. Da wo Catinga war, beobachteten wir oft colossale Stamme von vier bis fünfeckigtem Cactus, unter andern einen derselben, der 50 bis 60 Puss hoch zwischen allen andern Waldbaumen hinaufgewachsen war, und über 2 Fuß im Durchmesser hielt. Auch andere Arten dieses sonderbaren Pflanzen-Geschlechts werden oft bedeutend hoch in diesen Tropenwäldern gefunden, zum Beyspiel der hier sehr gemeine Cactus brasiliensis, welchen P150 auf der 191ten Seite abgebildet hat. Unter den zoologischen Gegenständen dieser Region der Wälder fanden wir häufig in dem feuchten den Boden bedeckenden Laube die gehörnte Kröte oder Itannia (Bufo cornutus) von welchen wir viele noch sehr kleine junge Individuen fiengen, die sich durch die Lebhaftigkeit ihrer schön glänzend hellgrünen und bräunlichen Zeichnung vor den ältern sehr auszeichneten (t). An einem Baumstamme ward eine Eidechse (au) gefangen, die unter dem Halse einen großen

<sup>(\*)</sup> Herr Hofruh T. 1.8 1 0 a hat in dem Magazin der Gesellschaft tattufforschneder Freunde zu Berlin im hem Jahrgange 1806, Tafel III. die Abbildung dieser Rivite gegeben. Die Zeichnung ist zientlich gut; allein die Golorieung sehr unrefulig, denn die Iebhaft vibette und Orangefarbe labe ich nie an diesen Thieren gefunden. Dennoch ist diese Abbildung vom allen, welche ich kenne, bey weitem die beste; denn alle übergen, die man bisher in den naturhistorischen Werken davon gegeben hat, sind wahre Carricaturen. Herr Tillbaus hat seine Abbildung nach einem weiblichen Thiere gemocht, denn das Minnehen ist sehr verschieden gefarbt.

<sup>(\*\*)</sup> Diese Art ist ein Anolis, welchen ich für neu halte und Anolis gracifis benannt habe Er has einige Achnlichkeit mit Dacos vo Anolis à points blanes, von dem er indessen dennoch

orangefarbenen Kehlsack aufbläßt wenn man sich ihr nähert. Auch zeigte sich öfters eine röthliche Kröte mit einem dreyfachen schwarzen Kreuze auf dem Rücken (°), die man, wie alle Arten dieses Geschlechtes, in dieser Gegend von Brasilien im Allgemeinen mit dem portugiesischen Nahmen Sapo belegt. Beschäftigt mit der Betrachtung mancher Naturseltenheiten, erreichten wir im Walde eine Stelle, welche uns die erste Spur des Aufentlalts von Menschen in diesen einsamen Wildnissen zeigte. Umherstreifende Carnacari-Indier hatten hier vor einigen Wochen gelagert, und sich mehrere

hinfänglich verschieden scheint. Sein Hörper ist sehr schlank gehaut, mit langem schmalem beynahe rüsselartig verlängertem Kopfe, der etwa ein Drittel der Länge des ganzen Leibes ausmacht, wenn man den Schwanz abrechnet, welcher mehr als zweymal so lang als der übrige Körper ist. Der Hopf hat bevnahe die Gestalt von dem des Jacare; unter der Hehle befindet sich ein sehr großer Rehlsack von schöner Orangenfarbe, auf welchem einige Reihen größerer, gelbgrüner Sehüppehen stehen, da der genze übrige Leib mit sehr feinen ehagrinartigen Schuppen hekleidet ist. Ueber den Rücken und die Schwanzwurzel hinab zieht ein schwacher seichter Hauthiel; die Ohröffnung ist unhedeckt, alle oberen Theile des Thieres sind dunkelröthlichbraun gefärbt, und mit Querreihen seiner weißer Punkte bezeichnet; an einigen Stellen des Kürpers bemerkt man einen leichten grünen Anstrich. Daubans Beschreibung seines Anolis à points blancs ist zu unvollkommen, um hinlänglich über die Identität beyder Thierarten entscheiden zu können. Einen andern, ebenfalls sehlanken, und sehr langgesehwinzten Anolis fand ich zu Morro d'Arara in den Urwäldern des Mucuri, und nonnte ihn Anolis viridis. Sein Schwanz ist über zweymal so laug, als der durchaus mit gleichartigen kleinen Schüppehen bedeckte Körper. Itie Farbe des Thiers, welche sich bey verschiedenen Affecten verändert, ist angenehm, gewöhnlich ein schönes helles Laub-grün, vom Hopfe his zum Schwanze mit sieben dunkleren Querbinden, die oft dunkelgrun, oft schwärzlich, oft bräunlich erscheinen; die Seiten mit weißen Perlpunkten bezeichnet, welche im Affect blau-grünlich werden. Der Schwanz ist au der Wurzel hellgrün mit dunkleren Ouerbinden und Fleekchen, nach der Spitze hin mehr braunlich, mit schwärzlich braunen Querbinden. Bevde hier erwähnte Arten leben in den Wäldern auf Bäumen und werden von den Brasilianern, zum Theil nicht ganz mit Unrecht Camaledo (Chamaleon) genannt, de wenigstens die zuletzt erwähnte ihre Farben verändert

(\*) Buso crucifer; ohne Zweisel Daunius Crapaud perle (Buso margaritifer, siehe hist, natur, des Bainettes, des Grenouilles et des Crapauds p. 89. T. XXXIII.

Hätten erbaut. Sie waren von Stangen in viereckiger Gestalt zusammen gelunden, und mit Tafeln von Baumrinde nachläßig bedeckt; auf dem Boden rund umher lagen die Federn der Mutums und Jacutingas, welche den Bewohnern zur Nahrung gedient hatten. In welche Region des Waldes sich aber jetzt jene wilden Jäger gewandt hatten, konaten vir nicht ergründen. Unser Führer, so wie sein dieser Walder kundiger junger Canacan versicherten indessen, daße vir jetzt zu unserer Linken, also in södlicher Richtung, sehon eine der größten, stark bewohnten Aldeas dieser Indianer vorbevgegangen seyen.

Wir erreichten, gebrannt und gestochen von Nesseln und Marimbondos, gegen Abend den Ribeirão da Issara, der mit crystallhellem Wasser über Steine herabrauscht, indessen jetzt sehr unbedeutend war, und lagerten in diesem Thale unter alten Urstämmen in einer einsam romantischen Wildnifs. Unser Gepäck ward aufgeschichtet und an den Schlinggewächsen aufgehangen, und wir würden auch ohne Obdach eine gute Nacht gehabt haben, wenn nicht nach Mitternacht ein hestiger Gewitterregen uns sammtlich aus dem tiefen Schlafe aufgescheucht hätte-Man bedeckt in solchen Fällen schnell das Gepäcke mit Ochsenhäuten, und verläßt sich auf die Dichtigkeit eines guten Mantels, und der etwa mitgeführten Regenschirme. Ein Zelt oder eine Hütte mitzuführen ist deshalb beschwerlich, weil die Fortschaffung des dazu gehörigen Gepäckes sogleich mehrere Maulthiere nöthig macht, und diese würden in zu großer Anzahl in dem ununterbrochenen Urwalde kaum Nahrung finden. Der den Mühseligkeiten einer solchen Reise sich aussetzende Reisende muß einen gesunden, zu Anstrengung jeder Art geübten Körper haben, von lebendigem Eifer für den Zweck seiner Reise erfüllt seyn, und mit guter Laune und Heiterkeit Beschwerden ertragen, zu Entbehrungen sich bequemen, und jeder widrigen Lage eine freundliche Seite abgewinnen können. Auch wir blickten jetzt mit philosophischer Ruhe in die dunkeln Regenströme

hinein, scherzend über die sonderbar gruppirte Gesellschaft der Abenteuerer, welche, ein jeder auf seine Weise, uach Möglielikeit sich zu schützen suchten. Zwar trösteten wir einander mit der Hoffnung, daßs auch diese Regen-Catastrophe vorüber gehen werde, doch konnten wir es uns nieht verbergen, daßs es schrübel um uns stehen wörde, wenn der Regen mehrere Tage anhalten sollte, denn alsdann erkranken die Menschen, und besonders die Lastthiere schr schnell, welche nichts weniger als anhaltende Feuchtigkeit ertragen können; ganze Gesellschaften von Reisenden haben auf diese Art ihr Leben in kurzer Zeit in jenen dichten feuchten Tropenwäldern eingebüßet.

Der Tag braeh endlich an, und welches Glück! ein heiterer Sonnenstrahl zerstreute das dunkele Gewölke und belebte die ganze Truppe mit neuem Muthe; auch war uns dieser jetzt sehr nöthig, denn wir mußten mit unseren von Mangel an Nahrung etwas geschwächten Maulthieren, und mit dem durchnäßten und daher sehr erschwerten Gepäcke beladen, die Reise über Berg und Thal fortsetzen. An diesem 10ten Januar befanden wir uns so weit vorgerückt, dass wir in einem Tage den Punkt hatten erreichen konnen, wo man den Rio da Cachoeira zum letztenmale passirt ; um indessen unseren sehwer beladenen Lastthieren nicht zu viel zuzumuthen, theilten wir dieses Tagewerk in zwey Marsche ab. Die Strasse war an diesem ersten Tage ziemlich frey von Gebüschen; aber niedere stechende Pflanzen, die Jatropha urens und eine Art Ilex besonders, so wie Mimosa-Gesträuche und Marimbondos belästigten uns sehr; die letzteren indessen doeh weniger als wir es erwarten mußten, da wir nun anfiengen feindlich gegen sie zu verfahren und heute eine Menge ihrer Nester zerstörten. Wir durchzogen eine bergigte Gegend, die man Serra da Cucuaranna nennt, weil hier bey Anlegung der Straße eine rothe Unze (Cucuaranna, Felis concolor, Linn.) erlegt ward. Die Berge dieser Kette sind nicht besonders hoch, aber dürr und troeken, mit vielen Ur-

gebürgstrümmern und Steinen, auf welchen Catinga eine dichte Wildniss bildet, deren Boden an etwas freien Stellen, besonders in der Straße mit einem dichten Teppich von dem schönen schon erwähnten Grase bedeckt ist, welches man Capin de Sabélé nennt. Fortschreitend in diesen Gewächsen beunruhigten wir das einsame Nest einer Macuca (Tinamus brasiliensis, LATH.), die ihre großen schönen Ever auf die Erde legt. Man findet diese Nester häufig in jenen Wäldern, und sie haben schon manchem Reisenden zur Nahrung gedient; ein auffallendes Beyspiel findet man in der Erzählung des traurigen Schicksals der Madame Godin, die uns DE LA CONDAMINE mitgetheilt hat (°); sie war so glücklich durch die Entdeckung dieser Eyer sich das Leben zu fristen, als alle ihre Begleiter an ihrer Seite den Beschwerden der Reise unterlagen. An einer der Höhen der Serra da Cucuaranna erkrankte das beste meiner Lastthiere und blieb zurück; es mußte daher eines unserer Reitmaulthiere beladen werden. Ungeachtet man sogleich alle Hülfe anwandte, starb das Thier, und verursachte uns einen sehr fühlbaren Verlust. Vögel, die wir bisher vergebens gesucht hatten, die Geyerkönige (Vultur Papa, Linn.) zeigten sich jetzt augenblicklich in der hohen Luft; ihr feiner Geruch hatte ihnen sogleich den todten Körper verrathen, allein ihre Klugheit hielt sie in großer Entfernung, und vergebens verbarg ich einen Jäger im Hinterhalt, um sie zu überlisten. Um indessen eines solchen Vogels habhaft zu werden, blieb ich für diese Nacht in der Nähe an einem kühlen Wald-Corrego, den man nach einem, zur Zeit der Anlegung der Straße hier verstorbenen, und an die Seite derselben beerdigten Indier, Joho DB DEUS nennt. Man bezeichnete damals die Stelle seines Grabes mit einem jetzt noch vorhandenen Kreuze. Der gemeine Brasilianer übernachtet nicht gern an einem Orte, wo ein Todter begraben liegt, denn die Furcht vor Geistern ist unter diesen rohen Menschen noch sehr wirksam, wenigstens wird er in

<sup>(\*)</sup> DE LA CORDABINE relation abregé d'un voyage etc. pag. 355.

einem solchen Falle gewiß einige Rosenkränze herunter murmeln; sind aber mehrere Mensehen beysammen, so hat er schon mehr Muth, denn er glaubt, der Geist werde dadurch entfernt. Die Stelle bey dem Kreuze, wo ich unser Nachtlager aufzuschlagen gedachte, war jetzt gerade von einem Affen (Cebus xeathosternos) in Besitz genommen, der sich indessen sogleich auf seinen Infligen Wegen ins Weite zu begeben suchte. Ein anderer Bewohner dieser Stelle vertrug sich besser mit den fremden Gästen; es fand sich nämlich an dem Blatte eines jungen Baumes das niedliche Nest zweyer Colibris (Trochilus ater) von einer Art, deren ich im ersten Bande Seite 366 erwähnt habe. Das kleine Nest war auf der Oberfläche des Blattes befestigt und aus gelbröthlicher Pflanzenwolle erbant; es befanden sich darin zwey sehr kleine nackte Junge, die wir sogleich in unseren Schutz nahmen.

Da uns die Regengüsse der vergangenen Nacht noch in lebhaftem Andenken waren, so hieb mau einen Baum (Bignonia) nieder, und schaltet dessen Rinde ab, um damit eine Hütte zu decken, die wir in der Eile von Stangen zusammen banden. Die Ranchos, welche die Reisenden in diesen Wildnissen sich erbauen, machen sie von starken Cocos- oder Pattioba-Blättern, wenn sie dieselben finden können. Man steckt einige Stangen in die Erde, befestigt einige Querstangen daran, und bedeckt diese mit den Blättern dergestalt, daße dadurch ein schräger schiefwinklich geneigter Schirm entstehet. Pehlen diese Blätter, so wie es in den meisten Gegenden dieser Straße, zum Beyspiel hier zu João de Deus der Fall ist, so löst man große Tafeln gewisser Baumrinden ab, und deckt die Hütte damit, wozu das im ersten Theile der Reise schon genannte Pao d'Arco am brauchbarsten ist.

Am 11ten Januar früh kamen die Jäger, welche bey dem todten Maulthiere übernachtet hatten, und berichteten, daß sie einen Geyerkönig (Urubu Rei) nicht geschossen, sondern geschlt hatten, worauf wir den Lagerplatz verließen. Die Truppe erreichte bald den Ribeirao da Cajaseira und alsdann den das Minhocas. In dieser Gegend fanden wir zum erstenmal den schönen blaubärtigen Heher (Corvus cyanopogon (\*), welchen man im Sertam von Bahia Geng-Geng nennt; es wurden mehrere dieser Vögel geschossen, da sie nicht scheu sind. Ihr Gefieder ist einfach schwarz und weiß gezeichnet, dabey durch einen schönen blauen Fleck an der Seite des Unterschnabels kenntlich; auch ist die Stirn durch einen kleinen Federbusch geziert. Aber auch der schwarze Sahui (Sahuim preto), dessen schon früher Erwähnung geschah, ward hier zum erstenmal geschossen. Ich war außerst erfreut, diese niedliche neue Thierart kennen zu lernen, welche sich durch sehr abstechende Farben auszeichnet (\*\*\*). Diese Sahuis leben in kleinen Gesellschaften von vieren bis zwölfen, und ziehen in den Kronen der Baume umher. Sie sind in den großen Waldern dieser Gegend sehr häufig, scheinen aber dennoch keinen großen Distrikt zu bewohnen, da ich sie an andern Orten nicht gefunden habe. Nähert man sich dem Baume, auf welchem sie sich befinden, so werden sie unruhig, verbergen sich hinter dicken Aesten, blicken neugierig mit den Köpfchen hervor und alsdann suchen sie schnell zu entsliehen. Man schiefst sie leicht herab, allein zum Essen sind sie zu klein. Das Fell wird im Sertam wohl zuweilen zu Mützen verarbeitet, meistens aber bleibt es unbenutzt. Das Geschlecht der kleinen Sahuis (Jachus, Hapale und Midas) ist in den süd-amerikanischen Urwäldern unendlich zahlreieh; schon jetzt kennt man viele Arten desselben, und es ist gewifs, daß man bey genauerer Durchforschung jener Walder noch weit mehrere entdecken wird.

Th. II. .

<sup>(\*)</sup> L'ACARE, D'AZARA Voyages etc. Vol. III. pag. 152.

<sup>(\*\*)</sup> Hapate chrysometas: Rörper 8 Zoll 8 Linica lang, Schwana 11 Zoll 11 Linica; Greicht mit langen rostrothen Bazeru ungehen, welche aufgerichtet stehen wir bey dem Sonia Rossilia, eben diese schöne geführuthe Frabe haben die Vordezume; sat dem Schwanze befindet sich von deusen Warzel bis zur Mitte ein sehöner hell-gellefüthlicher Längsstreif; der ganze ihrige Rörper ist habschwanz.

Unsere Jäger erlegten im Allgemeinen nur kleinere Thiere, und besonders Affen; der Wunsch, einmal einer Unze (Yaguarete) zu begegnen, ward uns nicht befriedigt, ob wir gleich oft die frische Spur dieser Raubthiere, und öfters Baumstämme fanden, an welchen sie ihre gefährlichen Klauen gewetzt hatten, denn zu diesem Zweck kratzt die Unze in die Baumrinden. Eben so unglücklich waren wir in Ansehung der wilden Schweine, deren Fährte wir häufig fanden, ohne nur ein einziges erlegen zu können; unser Schießen und das in dem einsamen Walde weit wiederhallende Geräusch der Lastthiere, vereint mit dem Rufen der Tropeiros mochte wohl zum Theil die Ursache davon seyn. Unsere Hunde jagten zuweilen laut, wenn sie irgend ein Thier antrasen, auch trieben sie einigemale die große Eidechse Teiù (\*) in einen hohlen Baum, wo man sie mit Hülfe der Aexte hatte hervorholen können, wenn wir die dazu nöthige Zeit gehabt hätten. Der Wald war heute stark vom Regen durchnäfst, und theilte auch uns, wider unsern Wunsch, von seiner Feuchtigkeit mit, mahnte uns aber zugleich au den nöthigen Schutz bey vorkommendem Regen zu denken. Um für die nächste Nacht einen Rancho errichten zu können, nahmen wir überall Pattioba-Blätter mit wo wir sie fanden, und erreichten mit dieser wohlthätigen Bürde noch vor Sonnen-Untergang das Ufer des Rio da Cachoeira.

(2) Man findet in den naturkistorischen Werken über die Tein-Elächen mancheiter Urrichligheiter, op glauht man zum Beygielt nach ein Weringigis ausgelächtenen Exemplaren, daß die Zeichnung dieser rundenbwänzigen Eiderlass schwarz mit bläulichen Flecken ser, da diese letzteren doch geblicht sind (ziehe Cevren Regae Animal, T. II. pag. 27) u. s. w. Aach halze ich nie hemerth, daß diese große Elächen im Wasser einstuckt, weelbes übergen gegem meine Erfchnung auch von Hewnotzer sogt (siehe Belation du Versage au Nouveus Continent T. II. pag. 80). — Swan scheint dieses Thier auf Tafel XCVL des ersten Bandes, füger 1, 2 and 3 abgehülder zu haben, doch sind diese Figuren mirht weniger ab richtig-indem die Grandfarbe schwürzlich, und die Zeichnung hellgelb seyn mußt. Die erste Figur der Tafel XCVL ist zu verschieden colorist, mu ist en die dieser Thier beriehen zu klauen.

Der Fluß Mhéos oder da Cachoeira wird hier zum letztenmal passiri. Er macht an dieser Stelle eine Wendung und durchschneidet die Straße, welcher er nachher bis zur See hinab beständig auf der södlichen Seite folgt. Diese zieht nun von hier aus immer in westlicher Richtung gerade fort, und alle Flüsse, welche sie von nun an durchsehneidet, flüssen dem Rio Pardo zu. Der Rio da Cachoeira ist an dieser Stelle schon unbedeutend, und war jetzt so seicht, daß man ihn leicht durchwaten konnte; er ist mit Felsstücken und Steintrümmern angefüllt, und soll sich aufwärts nun bald theilen, wo man zu den ihn bildenden Corregos gelangt. Wir errichteten am westlichen Ufer sogleich einige Hütten von Stangen und bedeckten sie gegen den Regen und Thau mit den mitgebrachten Pattioba-Blättern. Unsere Leute fiengen in kurzer Zeit ein Gericht von Fischen, besonders von Pilobanhas, die unser Abendessen ausmachten.

Meine Lastthiere waren von der angreifenden Waldreise bey spärlichem grünem Futter ziemlich abgemattet, und unser Vorrath Mais beynahe verzehrt. Es wurde daher für nöthig befunden ein Dorf der Camacan-Indianer im Walde aufzusuchen, welches unser junger Camacan kannte. José Carrano erbot sich mit demselben dahin zu gehen, um jenes nöthige Bedürfnis daselbst aufzusuchen, und im Falle der Möglichkeit selbst einige jener Wilden uns zur Unterstützung und zum Jagen zuzusenden. Die Aldea der Camacans war anderthalb Tagereisen von hier entfernt, und wir mussten uns daher darauf gesasst machen, vier bis fünf Tage in dieser einsamen Wildnis zuzubringen. Ich gab den beyden des Waldes kundigen Männern, meinen Mulatten, Manoga, mit, einen robusten unternehmenden Menschen; alle wohl bewaffnet, mit Pulver, Bley so wie den nöthigen Lebensmitteln versehen, brachen sie früh Morgens am 12ten Januar auf. Wir übrigen, die wir bey den Hutten zurückblieben, fühlten jetzt das dringende Bedürfniss des frischen Fleisches, um mit der Fieber erregenden Pischkost abwechseln zu können. Während einige Leute die Angel auswarfen, durchstreisten die übrigen die nahen Urwälder, wo sie eine Menge der schwarzen Sahuis, so wie den grauen Jacchus penicillatus, Geoffs. schossen, leider genügten aber dieselben bey ihrer geringen Größe, welche die eines Eichhörnchens kaum übertrifft, den hungrigen Jägermägen nur wenig. Diese Gegend schien jetzt an größeren jagdbaren Thieren arm zu seyn, denn in fünf Tagen erlegten alle ausgesandte Jäger nicht mehr als drey Guaribas, einen Gigó (Callithrix melanochir), eine Jacupemba, einige andere efsbare Vögel und eine bedeutende Anzahl der kleinen Sahui-Aeffchen. Da nach einigen Tagen auch die Fische nicht mehr an die Angel beißen wollten, so hatten wir nichts als Carne seca und Mandiocca-Mehl zu essen. Den Lastthieren ergieng es nicht viel besser als den Menschen, denn in dem dichten Walde auf dunkel beschattetem Boden kommt wenig Grünes fort, und in der Straße fand man nur harte, größtentheils dornige Gesträuche. Kein Wunder war es daher, wenn diese klugen Thiere beständig nach besseren Weideplätzen zurückzukehren suchten, deren Andenken ihrem Gedächtnisse lange gegenwärtig bleibt. Dieses Zurücklaufen unserer Maulthiere war jetzt unsere Hauptbesorgniss und unsere ganze Aufmerksamkeit war nöthig, um dasselbe zu verhindern. Zu diesem Ende hatte man sie in die alte Waldstraße vorwarts getrieben, und dieselbe, da das Dickicht seitwärts undurchdringlich war, hinter ihnen mit langen Stangen und jungen Baumstämmen quer verschlossen. Dennoch brachen sie gewöhnlich durch, sobald die Nacht eintrat, und wir hörten sie neben uns durch den Fluß traben, ohne sie bev der großen Finsterniß schen zu können; alsdann mußten sie mit vieler Mühe eingeholt werden. Wir fanden indessen bald, dass alle Anstrengungen der Leute nichts mehr fruchteten, denn kaum hatte man sie verlassen, als sie auch schon flüchtig durch die Dickung zurückbrachen, und an den Flus eilten. Jetzt vermutheten wir, daß noch eine andere Ursache als das Verlangen nach besserer Weide auf sie wirke; ich sandte am frühen Morgen einige Jäger auf der Straße vorwärts, und siehe da man fand sogleich die frische Spur von zwey gewaltigen Unzen (Yaguarcie), welche bey Nacht ganz in unserer Nähe umher getrabt waren, und ohne Zweifel bald ein Paar unserer Maulthiere gefangen haben würden. Man beunruhigte nun öfters jene Gegend und zündete am Abend Peuer in der Straße an.

Die Zeit der Ruhe an diesem abgeschiedenen Orte ward von ma auf das thätigste benutzt, die uns umgebenden Wälder kennen zu lernen. Die Erndte an botanischen Seltenheiten fiel reich aus; unter andern fanden wir eine große Anzahl interressanter Parrenkräuter. Unter ihnen bemerke ich hier nur eine der schönsten Arten, das Asplenium marginatum, das etwa 10 bis 12 Fuß hoch wächst, und welches wir während der genzen Dauer unserer Reise nur ein einzigesmal gefunden haben, und daher also mit Recht für eine Seltenheit dieser Gegend halten. Wir schossen hier mehrere uns neue Arten von Vögeln, unter andern einen rostbraunen Baumhacker (Dendrocolaptes trochlitivostris des Berliner Museums) mit sehr langem sichelförmig gekrümmtem Schnabel, und eine andere den Baumhackern verwandte Art, von röthlichbraunem Gefieder, die an den Bäumen umher hüpft und att; und dabey eine laute sonderbare Stimme hören läßt (\*) u. s. w.

(¹) Dieser Vogel gebört zu einer Familie, welche mil dem Busmbachern (Dembecodapeta) und den Singern (Sybria) versundt ist. Herr Tausavach nat sit in der neuerien Anagabe seines Manuel d'Ornithologie (Vol. 1. pag. XXXII.) mit dem Nahmen Anabarer belegt. Die hier ervikhnet Arn nenne ich Anabarer lenesphöladnung ich will nie in der Rürze beschreiber: Der nänstinder Vogen im 2 Goll 3/2, Janien hang, und 1 z Goll 3 Linien beit; alle eine heiter Jehre herr beiter sind damket-reutbraun oder röhlich braun, das Uvergrüm allenbilig ins hell-rostrothe betregehent; ebens on ist der ganze Schwanz geführt, dessen Schäfte Schwarzhraun sind; Hinn, Rehle und Usterhals haben eine rein hell gehlichweitie Fache, welche nett gegen die der oberen Theile abaticht; nach der Braut hin wird die weifstiche Farbe mehr geblich schunztig schreibung in der Schwanz geführt, dem Schien etwa olivenbranalisch überlaufen; Grässen sehr blichwindlichgellt; norere Flügdeleckfedern helltwagell-vöhlich; Stim etwas mehr im röhliche fallende die Iris des Auges in bafappert - der süberfateren.

Nachdem wir hier am Flusse vier Tage zugebracht hatten, vernahmen wir am 16ten Januar gegen Mittag einen Schufs, und waren sogleich neu belebt von der Hoffnung, in kurzer Zeit unsere ausgesandten Leute zurückkehren zu sehen. Bald hörten wir mehrere Schüsse, deren Wiederhall durch die tiefen Waldungen tonte, und sahen Manoël mit zwey Camacan-Indiern an dem jenseitigen Flussufer erscheinen; in der Hand trug er einen noch lebenden vorzüglich schönen weißen Palken, von einer mir noch unbekannten Art. José Cartano und sein Camacan waren nicht mit zurück gekehrt, sondern hatten der Verabredung gemäß von der Aldea der Camacans aus den Rückweg nach S. Pedro d'Alcantara angetreten. MANOBI. berichtete nun, er habe ein sehr kleines, ärmliches Dörfchen jener Wilden, welche in einem noch sehr rohen Zustande sich befanden, getroffen. Nur fünf Manner fand er dort, von denen der eine an einer schweren Fusswunde krank lag. Jene Camacans lebten beynahe einzig und allein von der Jagd, und pflanzten nur einige wenige Gewächse zu ihrem eigenen spärlichen Bedarf; daher erhielten wir für unsere Maulthiere leider keinen Mays. In einigen dieser Rancharias (Dörfer) der Camacans hat man noch nie einen Weißen gesehen. Andere, mehr nach dem Sertam hin gelegene Aldeas, pflanzen so viel Baumwolle, Mandiocca und Mays, das man bey ihnen diese Produkte erhalten kann. Die Mongoyos, wie die Portugiesen sie nennen, oder die Camacans stehen größtentheils auf einer etwas höheren Stufe der Cultur als ihre Nachbarn, die Botocudos und Patachos; sie pflanzen meistens einige nützliche Gewächse, und haben seit einer langen Reihe von Jahren mit den europäischen Colonieen in Frieden gelebt. Die jetzt hier eingetroffenen Manner dieses Stammes waren wohlgebildet, stark und musculös, und giengen völlig nackt, mit Ausnahme der Tacanhoba (Tacanioba) oder des Futterals von Issara-Blättern, welches die Manner nach Art der Botocudos tragen. Ohren und Lippen waren bey ihnen nicht verunstaltet. Ihre Haare lassen einige so lang wachsen, daß sie bis zu

den Hüften herabhängen, und ihnen ein wildes Ansehen geben; andere hingegen schneiden sie im Genicke rund ab, welches man jedoch nur selten sieht. Ihre Bogen und Pfeile waren ganz besonders nett gearbeitet. Weiter unten wird mehr von diesem Volke geredet werden. Ich habe die Zusammenkunft mit diesen Wilden auf der diesem Abschnitt vorangehenden Vignette abbilden lassen; einer von ihnen hatte mit einem Pfeile einen weißen Palken von seinem Neste auf einem der höchsten Bäume herabgeschossen, in einer Entfernung, in welcher unsere besten europäischen Flinten nicht immer das Ziel treffen. Meine Freude, diesen schönen Vogel zu erhalten, war um so größer, als wir denselben zwar früher einigemal in der Luft schwebend erblickt, seiner aber nie habhaft hatten werden können; er ist uns auch auf der ganzen Reise nachher nie wieder zu Gesicht gekommen (\*). Unsere beyden Wilden gafften die Fremdlinge an ohne ein Wort zu reden, und setzten sich ans Feuer nieder. Nach einer kurzen Ruhe sandte ich sie auf die Jagd aus. Ihre Gewandheit in dieser ihnen gleichsam angebornen Beschäftigung ist außerordentlich. Sie kehrten am Abend mit zwey großen schönen Affen (Cebus xanthosternos (00) und einer Jacupemba zurück, welchen der kräftige Pfeil sämmtlich die Mitte der Brust durchbohrt hatte. An demselben Tage erlebten wir gegen Abend noch eine der unterhaltendsten Jagdscenen, die man sich denken kann. Wir befanden uns sämmtlich in unsern Hütten auf verschiedene Weise beschäftigt, als nahe vor uns in dem seichten Flusse eine zahlreiche Bande von Fischottern erschien, welche unserer Gegenwart unbewußt bis zu dieser Stelle heraufgekommen war. Da diese sonst scheuen Thiere sich hier in dem seichten Wasser nicht verbergen konnten, so griff alles zu den Waffen. Leider aber waren die

<sup>(\*)</sup> Dies ist ohne Zweisel Maunuvr's petit Aigle de la Guiane (Falco guianensis, Daunux traité élèm, et comp. d'ornith, T. II. pag. 78).

<sup>(\*\*)</sup> Dieser Affe, dessen ich im 1 ten Bande dieses Beiseberichts erwähnte, ist nachher in dem Sängthierwerke des Herrn Groppnon und Fa. Covinn unter dem Nahmen des Saä à grosse titte slagebildet worden.

Gewehrschlösser nicht in dem besten Stande, und gaben zum Theil nicht Feuer: einige Schützen fehlten, und unsere Hunde wollten die heftig um sich beißenden Thiere nicht angreifen; auf diese Art entkamen die geangstigten Ottern bis auf eine einzige, welche einer meiner Leute, MANOBL, mit einem gewaltigen Facao-Hiebe erlegte, als sie über ein Felsstück entfliehen wollte. Die brasilianischen Fischottern haben ein sehr schönes Fell. welches aber in diesem Lande bey weitem nicht so sehr geschätzt wird, als bey uns ein europäischer Otterbalg; sie sind häufig in Süd-Amerika, und werden sehr groß, daher mögen sie wohl zuweilen Anlaß zu dem Glauben an Moer- und Flufsweibehen gegeben haben, deren Existenz selbst QUANDT (Seite 106) und andere Schriftsteller annehmen; glaubt man doch in unserem gebildeten Europa hier und da noch an Seeweibchen und audere ähnliche Ungeheuer. Da ich nun, nachdem die Hoffnung, auf der Aldea der Camacans Mais zu erhalten, fehlgeschlagen war, keine Aussicht hatte meine Thiere hier mit besserer Nahrung stärken zu können, so gab ich am 17ten Morgens das Zeichen zum Aufbruche. Unsere beyden Wilden, die uns nicht mehr weiter begleiten wollten, kehrten nach ihren Hütten zurück, überließen uns aber gegen Messer und andere Kleinigkeiten ihre Bogen und Pfeile. Bey der starken Hitze dieses Tages fanden wir die mit Catinga bewachsenen Höhen äußerst trocken, und das Trinkwasser war sehr selten. Dagegen fanden wir viele Isara-Blätter, die wir mitnahmen, um uns davon für die Nacht einen Schirm zu errichten. Nachdem wir einen Weg von etwa 21/, Legoas zurückgelegt hatten, lagerten wir gegen Abend an einem guten hellen Corrego, und zogen am 18ten wieder etwa drey Legoas weit fort. Um die Mitte dieses Tages erreichten wir ein Thal, Buqueirao genaunt, angefüllt mit Hochwald, in welchem ein kleiner ziemlich ausgetrockneter Bach sich dahin schlängelte; seine Ufer, so wie der ganze Boden des Thales, waren von mancherley verschieden gebildeten Farrenkräutern mahlerisch bedeckt. Hier wuchsen viele Arten

der Anemia, und besonders eine noch unbekannte Pteris (\*). deren sterile Blåtter (frondes steriles) pfeilformig, die fructificirenden aber von völlig verschiedener, tief eingeschnittener Bildung sind, so wie viele andere schöne Arten dieser interessanten Familie. Mein Hühnerhund suchte eifrig in diesem Gesträuche und brachte plötzlich eine große Macuca völlig unversehrt hervor, welche er wahrscheinlich auf dem Neste erhascht haben mußte. Zu dieser Jagdbeute gesellten unsere vorangezogenen Jäger noch eine zweyte Macuca, einen Gigö und einen Sabélé (Tinamus noctivagus). Der sanste Berghang, welchen wir aus dem Buqueirao hinaus zu ersteigen hatten, wurde einigen unserer abgematteten Maulthiere so schwer, daß sie alle Schläge nicht mehr achteten, und weit hinter den übrigen zurückblieben; sie zerflossen dabey im Schweiß, denn die Hitze war sehr drückend, und die ganze Lust mit electrischer Materie überfüllt, welche sich durch eine Menge von Gewittern ins Gleichgewicht zu setzen suchte; auch donnerte es haufig, als wir zwischen zwey klaren Corregos, von denen diese Gegend den Nahmen der Duos Riachos erhalten hat, unser Lager aufschlugen. Bey dem drohenden Donner, welcher ununterbrochen über den dunkeln Urwäldern hinrollte, sahen wir mit Besorgniss der Nacht entgegen, die wir hier ohne Schutz unter freyem Himmel zubringen sollten. Wir suchten deshalb unsern Lagerplatz so gut es möglich war, mit Ochsenhäuten zu einer Art von Hütte einzurichten, die uns jedoch keinen besonderen Schutz gegen die Gussregen der Tropeugewitter gewährt haben würde; es fiel jedoch zum Glück kein Regen, und die Gewitterwolken vertheilten sich. Das Holz, welches wir in der Nähe unseres Lagerplatzes abhieben, verbreitete einen äußerst aromatischen Zimmetgeruch, weshalb es von den Brasilianern Canella genannt wird. Blüthen und Früchte desselben habe ich nicht erhalten können, ohne Zweifel

Th. II.

<sup>(\*)</sup> Herr Professor Schrader zu Göttingen hat diese neue interessante Pflanze Pteris puradoza benannt.

Von unserer diesmaligen Lagerstelle hatten wir bis zum Flusse Catolé vier Legoas, welche wir am 19ten zurücklegten. Die Straße führt über mancherley Höhen durch den ununterbrochenen Urwald fort; wir überschritten mehrere Corregos und fanden mancherley Vogel und Pflanzen. Gegen Abend traten wir auf eine von dem hohen Walde befreyte, nur mit Gesträuchen bewachsene Stelle am Ufer des Baches Catole, wo vor einigen Jahren der Capitam Mor Antonio Dies de Miranda, von seinen Negern eine Pflanzung hatte anlegen lassen, die aber nun wieder verlassen und verödet ist. Eine alte geräumige Hütte mit mehreren Lehmwänden und einem Dache von Baumrinden, welche den Negern zur Wohnung gedient hatte, fanden wir in sehr schlechtem Zustande, und von Ameisen, Sandflöhen (Pulex penetrans) und Eidechsen (Stellio torquatus) bewohnt, welche 14 Zoll und darüber lang waren; sie gewährte uns indessen doch einen leidlichen Schutz gegen Sonne und Regen, weshalb wir uns denn, diese Unannehmlichkeiten nicht achtend, ohne Zeitverlust der Ruhe überließen, nachdem wir mit einer hinreichenden Anzahl im Flusse gefangener Piabanhas, Guaraibas und anderer Fische, unsere frugale Mahlzeit gehalten hatten. Man hat von Catole etwa zwey Tagereisen bis zu den ersten menschlichen Wohnungen an einer Stelle, welche den Nahmen Beruga trägt. Dorthin beschlofs ich sogleich einige Leute mit leeren Maulthieren zu senden, um Mays für unsere ermattete Tropa herbey schaffen zu lassen, weil wir nicht hoffen durften, unser Gepäck aus diesen unwirthbaren Wildnissen heraus zu bringen, bevor nicht unsere Thiere durch diese kräftigere Nahrung gestärkt waren. Während ich die Zurückkunst dieser Leute erwartete, ließ ich von den andern die Wälder in allen Richtungen durchstreifen,

(\*) Sielic Kostuns travels etc. pag. 493.

Mancherley Vögel belehten die Gesträuche in unsere Nähe, besonders die Schaaren der Anacaus (Psittacus severus, Linn.) und der Tiribac (Psittacus cruentatus), auch manch kleinere interessante Vögel, unter andern der Fliegenfänger mit zwey verlängerten Schwanzfedern (?), der schwärzliche Kernbeißer mit rothem Schnabel (Loxia grossa, Linn.), so wie mehrere den Baumhackern (Dendrocolaptes) und den Sängern (Syfa) verwandte Vögelarten, welche Herr Tenningen, wie weiter oben schon gesagt ist, unter dem Nahmen Anabates in ein neues Genus vereinigt hat. Diese Vögel zeichnen sich sämmtlich durch eine aus mehreren lauten Tönen zusammengesetzte Stimme aus; sie hüßen und steigen seitwärts an den Zweigen umher, drehen sich nach allen Seiten, und sind in beständiger Bewegung. Unter ihnen erwähne ich einiger von mir hier vorgefundener neuen Arten, des Anabates erytrophthadmus (200), des leucophthalmus (siehe die vorhergehenden Seiten), des atricapillus (2000) mit schwarzbraunem Scheitel, des macrourus (2000) us. w. Sie bauen bey-

(\*) Le Colon; ARARA voyages dans Amer. merid. etc. Vol. III. pag. 369

(\*\*) Anderer erytrephthalmur, ein selbner Vogel; Linige 7 Zoll 9 Linien, Breite 7 Zoll 8 Linien; die Iris des Auges lebhaß bremend mennigroth; Stirn. Hinn, Kehle und der grötste Theil des Unterhalses so wie der ganze Schwanz und rostroh); letzterer weniger lebhaßt und schön gefürlt als Stirn und Hehle; der ganze übrige Hörper ist oliven-graubrana, an Brust und Bauch etwas mehr im rostgelbröhliche fallend; die hleinen harten Flagel labon einen starben Austrich von Bostroht; die Justeren Zehen sind nur sehr wenig vereint.

(\*\*\*) Anabatus arricapillus, von II.1.10 n. Sylvia rabriciata genanni. Scheitel, ein Streif durch die Augen, und ein anderer von Unterkießer unter dem Auge hin sind schwarzbraun; ein Streif zwuschen Scheitel und Auge, ein anderer unter dem Auge, Heble, Seiten - und Obersteil des Häles, Unterrächen, Schwanz und alle unteren Theile reströiblich, Bauch olivenbräunlich überfaufen; Schwanz sehön hell rothfraum, Rücken dunkler rostbraun, Pügel von chen der Parle aber etwas dunkel und gelübräunlich gerandet.

(\*\*\*\*) Anabatsa macrourus, auf dem Museo zu Berlin Syfeia striolata genannt; 6 Zoll 10 Liniem lang, 8 Zoll 11 Liniem bereit; der Schwanz ist über 3 Zoll 3 Liniem lang, der Vogel tistgt das sehön hellgelähleh-rostrothen Federn desselben etwas bunchig anseinander gebreiset, und ist dadurch von ferne kenntlich; alle oberen Theile des Körpers sind rostbrismitheh, sehr

(\*) Dieser Vogel scheint in Herrn Te mis rein neues Gesus Opesterynskab zu gehören, und ich belegte him ind den Nichmen zufmat, die ert volu die Zeichnung unserer Praesseln hat. Der männliche Vogel mint ? Zoll 1. Linien in der Länge, und etwas über g Zoll in der Breitet, alle seine oberen Theile sind hell granbraum, und die Federn haben erwas hläsere Rindere, besonderes an Hopf und Oberhalt; ein Streif über des Auge rom Schnalel nech den Hinterkopf bin, Rehle, Unterhalt und Brust and welfnlich; die Kehle ist ungeflecht; Ürrechalt, Fraut und Basoth mit einzelum etwas spätzwählichen granbraume Drosselflechen besetzt mittlere Sekwanzfedern anden Seiten sehwarzhräutlich geflecht, und neben diesen dunklern soch mit blaß gelhröthlichen Fleckehen bezeizhnet; große Flügeldeckfedern mit blafurfohlichen Runde und shinklen Querfleckehen. Es gieht außer diesen noch mehrere andere shalitet Vögel in Brasilien, welche eine den Saugern (5)/vio) sehr under verwandte Familie bilder, und sich sämmlich durch eine sehr bates, der unmeladische sonderbare Stimme ausweichnen.

Stimme hören läßt; die Brasilianer nennen ihn Caratina, wie weiter oben sehon gesagt worden ist. Er ward nahe bey unserer Wohnung geschossen, und mein Hühnerhund brachte ihn aus dem Bache ans Land. Dieser Hund iand besonders seine Beschäftigung an den kleinen Preids (Cavia Aperea, Luxs.), welche in den Gebüschen bey unserem Hause sehr häufig waren; er suchte beständig nach diesen kleinen Thieren umher; auch erlegte man mehrere derselben, deren Fleisch zum Essen für uns Europäer zu weichlich war. An diesem einst angebauten Platze fand ich den Satz wieder vollkommen bestätigt, daß die inneren großen Urwälder ärmer an verschiedenartigen Thieren sind, als bebaute Gegenden; denn von nur eine Rosse oder eine von Holz entblöfste Stelle ist, da zeigt sich sogleich eine größere Verschiedenheit der Thierarten. Es ist gewiß, daß auch die innersten Gegenden der großen Wälder ihre eigenen Geschöpfe haben, allein bebaute Gegenden besitzen an den Gränzen der sie umgebenden Waldungen stets die mannigfaltigate thierische Schöpfung.

Wir hatten jetzt, da gerade die Höhe des Sommers war, eine bedeutende Hitze. Am 22ten Januar stand das Thermometer von Readunur in Schatten Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr auf 22½°, und in der Sonne stieg es in wenigen Minuten auf 31°, andere Tage waren noch heißer, doch selten fand ich 30° im Schatten. Am folgenden Tage stiegen mehrere Gewitter auf, es donnerte und regnete heftig, allein kein Blitz ward bemerkt. Diese häufigen Gewitterregen hatten nach und nach den Pluß mehr angeschwellt, so daße endlich die Fische für uns eine Seltenheit wurden, und die Nässe erschwerte ebenfalls die Jagd. So kam es, daß wir öfters Mangel litten, und genüchigt waren, mit ein wenig lederartigem altem Salzfeische unsern Hunger zu stillen. Unsere Lastthiere erregten in dieser Periode unser lebhaftes Mitclieden, denn sie fanden in dem hohen Walde kaum so viel Futter, um ihr Leben zu fristen, und standen gewöhnlich um unsere Hitten herum, als wollten sie Nahrung von uns fordern.

Die Noth wurde immer drückender, aber das alte Sprüchwort "wenn die Noth am größten, ist die Hülfe am nächsten" wurde auch jetzt bewährt gefunden. Guaribas (Mycetes ursänus) hatten sich unserm Aufenthalte genähert, und brüllten plötzlich aus vollen Kräften. Wir alle sprangen von unsern Sitzen auf, ergriffen die Gewehre und schon nach einer halben Stunde hatten wir einige große Affen erlegt, welche Fleisch für mehrere Mahlzeiten lieferten; zugleich hatte man auch am Flusse einen glücklichen Fischfang gethan. So vergieng unter naturhistorischer Beschäftigung schnell die Zeit in dieser Einöde, bis wir endlich am sechsten Tage dieses Aufenthalts gegen Abend das Rufen und Schießen unserer von Beruga zurückehrenden Leute froblockend vernahmen. Sie brachten eine Menge Mays mit, wovon man den hungrigen Thieren sogleich ein Futter vorzuschütten eille, und sich an dem Anblicke labte, den uns die Befriedigung ihres Heißhungers gewährte.

Ueber den Fluís Catole', welcher dem. Rio Pardo zufliefst, lagen an der Stelle wo wir uns gelagert halten, glücklicher Weise umgefallene Baumstämme, so daß sie fast eine Brücke von einem Ufer bis zu dem andern bildeten. Diese boten uns die einzige Möglichkeit dar, denselhen zu überschreiten, da zwey Canoes, welche der Capitam Mor für die Reisenden hierhin gestiftet hatte, von den Pluthen fortgerissen zu seyn schienen. Wir entdeckten endlich nach langem Suchen das eine derselben unter den Stämmen im Sande halb vergraben, aber alle angewandte Mühe meiner Leute, dasselbe hervorzuziehen, wobey sie bis an die Brust im Wasser arbeiteten, war vergeblich. Man trug nun unser Gepäck, welches in vielen schweren Kisten bestand, auf dem Kopfe über die gefährliche schwankende, von den dünnen umgefallenen Stämmen gebildete Brücke, wobey wir, dieser Art von Uebergängen ungewohnte Europäer unbeladen uns kaum des Schwindels enthalten konnten, um so mehr als die von Wasser bespülten glatten runden Stämme unaufhörlich unter unsern Fußen schaukelten.

Nach etwa A Stunden erreichten wir einen starken hübschen Corrego, jenseits dessen die Strasse sehr bewachsen und unwegsam ist. Zu einiger Entschädigung fanden wir aber mancherley naturhistorische Unterhaltung. Oft sahen wir in der Mitte der Straße von einem überhängenden Aste an dem Faden einer dünnen Schlingpflanze einen Bundel Moos oder fadenartige Gewächse zu einem etwas pyramidenförmigen Knäul vereinigt herabhängen, dessen breitere Grundfläche den unteren Theil ausmachte. Diese Bündel hiengen sehr häufig ganz frey da, und schwankten nahe über unseren Köpfen, so daß wir sie mit unseren Hüten zuweilen berührten. Schon war ich auf diese sonderbaren schwebenden Gegenstände aufmerksam geworden, als ich aus dem einen derselben einen kleinen Vogel fliegen sah, und nun erkannte, dass dies die lustigen Nestchen einer Art von Fliegenfänger (Muscicapa) waren (\*). Dieser Vogel baut ein sehr merkwürdiges Nest von Tillandsia und anderen Faden-gebeuden Gewächsen mit Moos vermischt, und hängt dasselbe frey in der Mitte einer offenen Stelle an einem Aste vermittelst einer zufällig daselbst herabhängenden Schlingpflanze auf; der kleine Eingang in diese schwebende Burg ist unten an der Basis der Pyramide, aber es befindet sich vor der Oeffnung ein herabhängender Schirm, welcher dieselbe beschützt. Die jungen Vögel sitzen in diesen sonderbaren Wohnungen vortrefflich gegen die Hitze, Nasse und andere Feinde geschützt.

Als wir noch ungefähr eine halbe Legoa von dem Orte entfernt waren, wo wir unser Nachtquartier zu nehmen gedachten, traßen wir auf einen alten großen Runcho, eine Hütte mit Baumrinden gedeckt, welche noch seit jener Zeit hier existirt, wo die Straße angelegt wurde. Wir

<sup>(\*)</sup> Der Meine Vogelt, welchen ich für dem Erbauer dieses Notes halte, ist ein Flieger, welchen ich Auszeispen anzenzein nanner seine Farbe ist olltengr\u00e4nicht, und das Uropygium blafslimonengelb; die Scheitelfedern sind an der Wurzel gelb, an den Spitzen aber graugr\u00e4nicht gef\u00e4rb, so dafn man bey renkiger Lage derselben esstere Farbe nicht bemerkt!
Schwann und Fliggt inist schwichtlichtwan; die gemee Lange des Vogels ber\u00e4ng et wa.\u00e4/z Zoll.

ließen uns aber durch diese Gelegenheit zu einem geschützten Nachtquartier nicht reizen, sondern zogen es vor, noch bis zu einem Corrego zu gehen. der den Nahmen Buqueirao hat, weil wir daselbst gutes Wasser zu finden hofften. Wir fanden indessen in demselben nur wenig und schlechtes Wasser. Kröten und Frösche ließen sich hier gegen Abend in Menge hören, und die Moskiten beunruhigten uns während der Nacht sehr.

Am 27ten fanden wir die Strasse noch mehr, besonders mit den hohen steifen Blättern der Heliconien und mit Dornen verwachsen; auch der schmerzhafte Stachel der Marimbondos vermehrte die Beschwerde des Tages. Aber die Hoffnung, heute die ersten menschlichen Wohnungen zu erreichen half uns diese Beschwerden fröhlich überwinden, und rasch zogen wir Berg auf Berg ab fort, da unscre Maulthiere bey jeder Mahlzeit mit einem kräftigen Putter von Mays unterstützt wurden. Nach einem Wege von etwa 21/ Legoas erreichte die Tropa einen Bach, an welchem die Bewohner von Beruga vor einiger Zeit eine Pflanzung angelegt, und dazu den Wald an einer gewissen Stelle niedergehauen hatten. Hier athmeten wir etwas freyer, denn obgleich rundum alles hoher finsterer Wald war, so erblickten wir dennoch einige Bergkuppen und glaubten nun schon aus dem finstern Gefängniss der ewigen Urwälder erlöst zu seyn. Allein es war noch ein beschwerliches Stück Weges in der bewachsenen Strafse zurückzulegen. Viele Stellen waren mit Taquara (Rohr) überwachsen, welches das Gebüsch mit seinen Zweigen und kleingefiederten Blättern gleichsam zu einem Knäul verflicht, auch war an vielen Stellen dieser Strafse das 30 bis 40 Fufs hohe, schon öfters erwähnte Taquarussu zu bedentenden Gehägen aufgeschossen, welche mit ihren Dornen für uns undurchdringlich gewesen seyn würden, wenn nicht das Facao einen Weg hindurch gebahnt hätte; seine starken Glieder versorgten uns indessen öfters mit küblendem Getränke, denn die Natur giebt auf der einen Seite reichlich wieder was sie auf der andern nimmt. Kleine Gesellschaften des gelbgrünen Kernbeißers mit schwarzer Kehle

(Loxia canadensis) belebten diese hohen Rohrdiekichte. Die Strasse zieht jetzt über Höhen hinweg, welche mit Catinga bewachsen sind, und einen steinigten Boden haben. Ob sie gleich nur sanst ansteigen, so erhebt sich doch die Gegend allmählig immer mehr. Bevnahe alle Corregos, welche wir auf diesem Wege antrafen, waren ausgetroeknet und zeigten nachtes Steingerölle von Urgebürgen mit vielem Quarz gemischt. Unsere Hunde jagten öfters das Cutia (Cavia Aguti, Linn.) an diesen Höhen, wir waren jedoch nicht so glücklich eines davon zu bekommen. Ueberhaupt bemerkten wir in dieser Gegend sehr wenige Thiere, nur das hängende Nest des kleinen Pliegenfangers war häufig. An einem Corrego fanden wir wieder eine alte Hütte mit Rinde gedeckt, in deren Nähe ein schönes niedriges Gewächs mit röhrenförmigen, hoch brennend orangefarbigen Blumen (\*) unsere Aufmerksamkeit häufig beschäftigte. Diese Pflanze findet sich von hier nach den höhern Gegenden des Sertam hin häufig in der Strasse. Noch eine halbe Legoa, und der Ruf des Hahns, dieses steten Begleiters der Menschen, selbst in diesen entlegenen Einöden, ward plötzlich vernommen. Wir traten an das Tageslicht, und vor uns lag eine große Pflanzung von hohem Mays und Mandiocca. Der blaue Himmel war seit langer Zeit zum erstenmale wieder auf eine bedeutende Weite sichtbar, und über den Wäldern zeigte sich ein sehönes blaues Gebürg mit mancherley Kuppen und Felsen, deren Anblick uns neu und erfreulich war. Wir befanden uns an dem kleinen Flusse Beruga, der hier in der Nähe in den Rio Pardo tritt. Hier haben die ersten Bewohner in diesem Sertam, drey Pamilien von farbigen Leuten sich angebaut, als man zur Zeit der Anlegung der Strasse zur Bequemlichkeit der Reisenden hier eine Aldea grunden wollte. Diese Menschen besitzen sehon bedeutende Pflanzungen und sind noch immer mit dem Niederhauen der Waldungen beschäf-

Th. IL.

<sup>(\*)</sup> Ich habe die Frucht dieser schönen Pflanze nicht kennen gelernt, sie kann daher nicht genau bestimmt werden, scheint aber eine Racilia zu seyn.

Die Zeit von 22 Tagen, welche wir seit der Abreise von S. Pedro bis zur Ankunft zu Beruga in den großen Urwäldern zugebracht hatten, ohne menschliche Wohnungen zu sehen, erzeugte in uns den lebhaften Wunsch einmal wieder geschützt vor Regen und Thau, unter Dach und Fach auszuruhen; daher achteten wir die Qual nicht, welche wir in diesen elenden Wohnungen von unzähligen Carapatos und Moskiten zu erwaren hatten, und nachten am 28ten hier einen Ruhetag. Die Lebensmittel, die wir hier erhielten, bestanden in schwarzen Bohnen und Farinha; zwar keine besonders köstliche Gerichte, aber Leute, welche eine lange Zeit der Entbehrung durchlebt haben, sind an Genügsamkeit gewöhnt. Unsere Thiere konnten hier zwar ausruhen, (anden aber keine gute Weide, denn

eine jede dem Walde abgewonnene Stelle war zur Pflanzung benutzt; daher kam es denn, daß unsere Tropa nächtlicher Weile öfters in die Mays-Pflanzungen eindrang. Meine Leute jagten und fischten an dem zur Ruhe bestimmten Tage. Zu letzterem Endzwecke giengen sie eine halbe Legoa weit nach dem Rio Pardo und brachten viele Fische zurück. Der Conquistador (jetzt Coronel) Joao Gonsalves Da Costa hat diesen Fluß von hier bis zu seiner Mündung nach Patipe hinab beschifft, wovon weiter unten geredet werden wird.

Die Wälder, welche die Pflanzungen zu Beruga ringsum nahe einschließen, gewähren wie die zu Catolé, besonders dem Ornithologen eine angenehme fruchtbare Unterhaltung, denn überall werden sonderbare Vogelstimmen gehört. Viele Arten der Tanagra und Loxia bemerkt man, zum Beyspiel Tanagra silens, gujanensis, magna, brasilia, brasiliensia, cayennensis und andere mehr, ferner Loxia grossa, canadensis, die verschiedenen Arten der Pipraa; man hört die durchdringenden Stimmen zahlereiher Papageyen, welche sich in dem Mays versammeln, den sanft schnarrenden Pfiff des Tucan (Kamphastos dicolorus) und den zweystimmigen Ruf des Arassari (Ramphastos Aracari), so wie den oft wiederholten Pfiff der Curucuis (Trogon).

Der Aufenthalt zu Beruga gab zwar unserer Reise durch die Urwälder eine willkommene Unterbrechung, aber vollendet war sie noch nicht; denn wir hatten nun noch zwey Tagereisen bis Barra da Vareda, wo man die offenen oder wenigstens mit Wald und Blößen oder Trifften abwechselnden Gegenden des Sertam der Capitania von Rabia betritt. Ich verließ Beruga am zgten und folgte der Straße, welehe unmittelbar jenseit der Pflanzungen sich wieder in den ununterbrochenen Urwald vertieft, der hier gröstentheils mäßig hoch und Catinga ist. Zwar sind diese Wälder noch ziemlich verflochten und gesehlossen; dennoch ist die Straße weniger unwegsam, da sie von hier an schon mehr benutzt wird. Ein

Camacan hatte hier mit dem Pfeil kürzlich eine Unze (Yaguarété) erlegt, deren Skelet ich noch im Walde an der Seite des Weges fand. Der Schädel zeigte, dass sie sich gerade im Wechsel der Zähne befunden hatte; dieses Skelet würde daher ein interessantes Stück für ein osteologisches Cabinet gewesen seyn, wenn nicht einige Knochen desselben durch Raubthiere schon entwendet gewesen waren. Bey dem Bache, welcher den Nahmen Jiboya führt, befanden wir uns dem Rio Pardo, mit welchem nicht weit von hier der erstere sich vereint, so nahe, daß wir das Rauschen desselben hörten. Der Jiboya fliefst auf einem Bette von glatten Granittafeln, die wir so schlüpfrig und zum Theil schräg geneigt fanden, daß man die mit Hufeisen versehenen Maulthiere und Pferde, um sie vor dem Fallen zu sichern, mit größter Vorsicht hinüber führen mußte. Auf dem westlichen Ufer fanden wir ein mit Rinde gedecktes offenes Haus erbaut, und dabey einen Coral für die Viehheerden, die, wie man bey Anlegung des Weges hoffte, hier durchziehen würden. Wir traten nun in das Thal des Rio Pardo ein, und zogen an dessen nördlichem Ufer durch hohen Urwald hin; zu unserer rechten Seite erhob sich die Thalwand, deren Wald nach den Höhen hinauf niedriger wird, oder zur Catinga ausartet. Der Flus rauschte jetzt trübe und grau, wildschäumend über Felstrümmer dahin. Hier hatten wir zuweilen den freyen Anblick des blauen Himmels und der hohen einschließenden Waldgebürge. Diese Wildnifs ist imposant und schauerlich. Die ode Stille wurde nur durch das Brausen des Flusses unterbrochen, bis sich die lauten sonderbaren Stimmen eines großen Schwarms des rothhälsigen Gavião (Falco nudicallis) hinein mischten, deren Schall in dem wilden Thale durch ein starkes Echo wiederholt wurde. Unsere Jager konnten nicht hoffen, sie in der Höhe. in der sie sich schen ließen, zu erreichen, dagegen zog ein anderes Schauspiel sie an. Eine große Bande von Miriki-Affen (Ateles hypoxanthus) zog schnell von Ast zu Ast über uns hin; man erlegte drey dieser Thiere,

nachdem man sie lange beobachtet hatte. Die Granze, die man hier für den Aufenthalt dieser Affenart angiebt, befindet sich in der Nähe und ist der Corrego do Mundo Novo; denn diese Thiere seheinen mehr die ebenen hohen Wälder zu lieben, als trockene Höhen mit Niederwald, Ouker hatte mehrere der großen weißlichen Nachtschmetterlinge (Phalaena Agrippina), die hier sehr häufig waren, erlegt. An einer Stelle, wo die Straße etwa hundert Schritte vom Flußufer sieh entfernt, führten unsere der Gegend kundige Leute uns plötzlich durch das diehte Gesträuch auf einem kaum bemerkbaren Pfädehen, nach dem Flussuser hinab. Hier fanden wir ein Paar mit Rinde bedeckte Schoppen, welche, obgleich schon baufällig, uns doeh hinlänglichen Schutz gegen Regen und Thau versprachen; man zündete daher sogleich Feuer an und riehtete unsere erlegten Affen zur Abendmahlzeit zu. Unsere Maulthiere hatte man in die alte Strafse getrieben, und ihnen wieder mit quervorgelegten Stangen den Rückweg versperrt. Dieser Lagerplatz hatte durch den wilden Charakter der furchtbaren Einöde viel Mahlerisches. In den trüben, schäumenden Pluthen des Flusses lagen kleine Inseln, Felsblöcke an welchen sehöne Pflanzen wuchsen und unsere Begierde reizten. Unter ihnen zeiehnete sieh eine schöne hohe gelbblühende Pflanze aus, welche wir aus der Ferne für eine Oenothera hielten. An den Ufern hiengen die blühenden Ranken der sehön gefärbten Trompetenblumen (Bignonia) herab.

Die Nacht in dem kühlen Thale war sehr feueht; daher brachen wir am Joten früh auf, und erstiegen sogleielt, nachdem wir unfern unseres nächtliehen Bivouaes den Corrego do Mundo Novo übersehritten hatten, eine Gebürgskette, deren Berge bey einer bedeutenden Höhe eine abgerundete Gestalt haben, und mit Felsstücken und Granitblöcken überschüttet sind, in welchen besonders sehr große Stücke von weißem Quarze vorkommen; das Ganze ist mit diehtem Urwalde oder Catinga bewachsen. Dieses Gebürge trägt den Nahmen der Serra do Mundo Novo. Der

erste Berg ist der höchste; er erhebt sich zwar nur mit sansten Abhängen, aber man bedarf einer ganzen Stunde, um ihn zu ersteigen. Von da aus wechseln Höhen und Thäler, bis man endlich in eine ansehnliche Tiefe hinabsteigt. Der Rio Pardo rauscht zur Linken in gleicher Richtung mit der Strasse durch ein tiefes Thal dahin. Die Waldungen, welche das Gebürge bedecken, waren angefüllt mit einer großen Menge verschiedener Arten von Bignonia, die uns durch die mannichfaltigste Farben-Abwechslung sehr angenehm unterhielten; sie zeigten alle Schattirungen von weifs, gelb, orange, violet und rosenroth. Die Stimmen der Sabéles (Tinamus noctivagus) und der Arapongas (Procnias nudicollis) schallten im Grunde der tiefen Thaler, wie auf den hohen Bergspitzen, und belebten die einsame Wildnifs. Sobald wir die angreifende Serra zurückgelegt hatten, fanden wir den Wald immer mehr in Catinga verwandelt, denn er war selbst in der Tiefe nur 40 bis 60 Fuss hoch mit vielen Bromelia - und Cactus-Stauden angefüllt, mit Mooszöpfen (Tillandsia) behangen, und mit mancherley Holzarten gemischt, welche hier nur eine unbedeutende Höhe erreichen. Hier findet man das Pao de Leite (wahrscheinlich ein Ficus), welches wegen seines atzenden Milchsaftes gefürchtet ist: aber nirgends wollte sich die wohlthätige nährende Milch des Palo de Vaca uns zeigen, welches Herr von HUMBOLDT beschreibt (\*); diese Milch würde in unserer Lage ein großes Labsal gewesen seyn. Wir fanden ferner den tonnenartigen Barrigudo-Baum (Bombax), der hier nur zu geringer Höhe aufwuchs, viele Arten von Mimosa, von Bignoniau. s. w. und dazwischen Felsstücke und Granitblöcke. Alles dieses zeigt an, dass man von der feuchten schattenreichen Region der großen Küstenwälder durch den Urwald allmählig zu höheren trockneren Gegenden hinangestiegen ist. Ich fand hier unter andern einen merkwürdigen isolirten Granitblock, welcher 20 bis 30 Fus im Quadrate hielt. Er war oben mit Erde

<sup>(\*)</sup> Siehe vox Hemnoldt Voyage au Nouveau Continent etc. T. II. pag. 107.

bedeckt, in welcher eine einzig schöne Vegetation von Bromelien und Cocospalmen dicht verflochten wucherte. Dieser kleine Garten im Walde gab ein höchst mahlerisches Bild, und erinnerte an jene blühenden Fels-Inseln, welche die erstarrten Gletscherthäler am Mont-Blane zieren, und daselbst Gårten oder Courtils genannt werden. Die Hitze war in diesen niederen, wenig Schatten gebenden, und daher von den Strahlen der Sonne ausgetrockneten und verbrannten Waldungen sehr groß, und gab den Reisenden bald die Farbe der Botocudos. Wir ertrugen sie iedoch ohne Klage, da wir uns jetzt gleichsam in einer neuen Welt befanden; denn seitdem wir die Serra überstiegen hatten, hörten wir in den Waldungen von einem fremdartigen Charakter auch lauter uns neue Vogelstimmen. erblickten neue Schmetterlinge, und ergötzten uns an mancherley uns völlig fremden Gewächsen. Alles was uns umgab, kündigte eine von der bisher geschenen ganz verschiedene Schöpfung an, und die Beobachtung dieser mancherley Gegenstände, welche nun bey jedem Schritte unsern Sammlungen neuen Zuwachs versprachen, erfüllte uns mit lebhafter Ungeduld, das Ziel unserer heutigen Tagreise zu erreichen.

Wir näherten uns nun dem zweyten von Menschen bewohnten Platze Barra da Vareda genannt, wo wir uns am Ende unserer mühseligen Waldreise sahen. Mit frohem Staunen schauten wir um uns her, als wir aus dem Walde heraustraten, und plützlich eine offene mit Gras und Gesträuchen bewachsene Fläche an der Seite eines sanften Thales erblichten, das rundum in der Ferne von sanft erhobenen und abgerundeten Waldebergen eingeschlossen, und an einigen Stellen mit weitläufligen Pfanzungen angefüllt sich vor uns öffnete. Lebhafte Freude äußerte sich jetzt allgemein in unserer Gesellschaft, bey dem Gedanken, alle Beschwerden jener angreifenden Waldreise so glücklich überstanden zu haben, und sie wurde um so inniger, da die Bewohner von Barra da Vareda uns versicherten, dafs wir vom Glücke sehr beginstigt worden seyen, indem

Menschen und Thiere schwerlich jene Gegend verlassen haben würden. wenn ein anhaltendes Begenwetter eingetreten wäre. Wir überschauten vergnügt die weiten Pflanzungen und die minder hohen Berge, und unser Auge maß getröstet den zurückgelegten Raum der Urwälder, da wir uns im sichern Hafen befanden, wo Lebensmittel im Ueberflusse den Menschen wie den Thieren eine nöthige und reichliche Erholung versprachen. Unsere Tropa zog fröhlich über das mit hohem Grase bedeckte Campo dahin, wo in den Gebüschen und einzeln vertheilten mannichfaltigen Gesträuchen von Mimosa, Cassia, Allamanda, Bignonia und andern Arten, verschiedene uns neue Vögel sogleich unsere Neugierde reizten. Niedliche Tauben mit verlängertem keilformigem Schwanze (Columba squamosa (\*) schritten häufig paarweise auf dem Boden umher, die Virabosta, ein schwarzer glanzender Pirol, fiel in Flügen auf einen Buschbaum nieder; aus dem Grase flogen der glanzende Fringilla nitens, LINN., so wie der rothhaubige Finke (\*\*) auf, und Rindvich weidete häufig auf diesen wildbewachsenen Triften. Wir zogen bev den ärmlichen Wohnungen, welche hier ein Paar farbige Pflanzer erbaut hatten, vorüber, und erreichten die bedeutende Fazenda des Herrn Capitam FERREIRA CAMPOS, welcher der Eigenthümer des größten Theiles dieser Ländereven ist. Hier wurden wir mit der größten Gastfreundschaft aufgenommen und erholten uns bald vollkommen von den Mühseligkeiten der zurückgelegten Waldreise.

(\*) Siehe TRMHINCH hist, natur, des Pigeons Tab. 59, wo sie schön abgebildet ist.

<sup>(\*\*)</sup> Fringilla piteste; M\u00e4neten 5 Zell 6 Linien lang, 7 Zell 7 Linien breit; ganes Gefieler stehgrus, an den oberen Theilen ein wenig br\u00e4nulich beschmutzt; Brust, Busch, After und Steifs weifalich; in den Seiten dunkter; Kuns und Rehle weifalich; Unterhals und Oberbrent Idafastekgras; Flegel und Sehnant dankelgranbrismlich; Seheitel mit sehnalen, herpach / Zell langen hoeldeurig seharlschrothen Federin lesetzt, welche ein wesig \u00e4ber den Hinterhopf hinausvrichen und zu einer Haube aufgereichtet werden. Dieser rothe Sebeitel ist auf joder Seite von einem selwarzen Streif eingefa\u00e4u, welcher sogar in der Rube die rothen Podern etwas verbiert.



Zug einer beladenen Tropa

## V.

## Aufenthalt zu Barra da Vareda und Reise bis zu den Gränzen der Capitania von Minas Geraës

Beschreibung dieser Gegend. Angicos. Vareda. Wilde Viehzucht im Sertam. Die Vaqueiros. Tamburil. Ressaque. Ilha. Valo, Gränzdouane von Minas. Ansicht der Campos Gereës; ihre Beschreibung und Naturmerkwürdigkeiten. Jagd des Ema und des Ceriema.

Das sanst abgesächte Thal von Barra da Vareda wird an der südöstlichen Seite von dem Rio Pardo, der hier den Bach Vareda ausnimmt,
durchschnitten, und hat von diesem seinen Nahmen erhalten. Hier hat
Herr Capitam Perratina Acampos, ein Europäer, dem Walde ausgedehnte
Planzungen abgewonnen, in welchen er Mandiocca, Mais, Baumwolle,
Reis, Kaffee und alle übrigen Produkte des Landes bauet (\*). Neben diesen
Planzungen befinden sich indessen noch ansehnliche wäste Plätze, mit
hohem dürrem Grase bewachsen und hie und da mit Gebüschen und Gesträuchen bedeckt, die den wilden rauhen Charakter tragen, der den Ländern
der heisen Zone in beveden Hemisphären eigen ist; weshabl man hier leb-

Th. II.

<sup>(\*)</sup> Zucker wird wenig angepflanzt, und wenn es geschicht, so benutzt man ihn meistens nur zu Branntwein.

haft an die noch öderen Wildnisse in Afrika und Indien erinnert wird, die an großen Waldungen nicht so reich sind als Süd-Amerika. Um diese rauhen Trifften urbar zu machen, gebraucht der Besitzer fortwährend eine bedeutende Anzahl von Negern. Der Reichthum eines brasilianischen Pflanzers besteht in seinen Sclaven, und die Summen, welche man aus dem Ertrage der Pflanzungen löset, werden sogleich zum Ankauf von Negern verwendet. Man behandelt sie meistens leidlich, und hier zu Barra da Vareda erhielten sie sehr gute Nahrung. In der Hitze des Mittags trug man ihnen große Gefäße mit der besten Milch in die Pflanzungen, wo sie arbeiteten, auch erhielten sie kühlende vortreffliche Wassermelonen (Melancias) in Menge. Leute, welche 120 und mehrere Sclaven besitzen, pflegen hier zu Lande in einem schlechten Hause von Letten zu wohnen, und gleich armen Leuten von Mandiocca-Mehl, schwarzen Bohnen und Salzfleisch zu leben. Auf Verbesserung ihrer Lebensart denken sie selten, und ein bedeutendes Vermögen macht ihr Leben nicht froher. Hier im Sertam indessen wird der Gewinn, welchen man aus den Pflanzungen zieht, durch den Erlös aus der Viehzucht meistens bey weitem übertroffen. So hielt auch mein gastfreundschaftlicher Hauswirth auf den neu angebauten Campos seines Gutes bedeutende Heerden von schönem Rindvieh und viele Pferde; die erstern werden von Negerknaben gehütet und kehren Abends nach der Fazenda zurück, wo man sie in einen großen Coral eintreibt, um die Kühe zu melken. Ich sah hier zum ersten Mal die Vichzucht des Sertam, wovon ich indessen weiterhin weitläuftiger reden werde; auch fand ich hier schon die zur Wartung des Viehes bestimmten Leute, die Vaqueiros oder Campistas, wie man sie in Minas nennt, vom Kopfe bis zum Fus in Rehleder gekleidet. Dieser Anzug erscheint bey dem ersten Anblicke sonderbar, ist aber dennoch sehr zweckmäßig, weil diese Leute oft dem wild aufwachsenden Vieh durch dornige Gebüsche und Catingas nachjagen, und dasselbe einfangen oder zusammentreiben müssen. Ihr Anzug wird aus sieben Rehfellen (\*) gemacht, und besteht in dem Chapéo, einem kleinen runden Hute, welcher einen schmalen Rand und hinten einen herabhängenden Flügel hat, um den Nacken zu schützen; ferner in dem Gibao oder der Jacke, welche vorne offen ist und unter welcher vor der Brust der Guarda Peito getragen wird, ein breites Stück Leder, welches bis über den Unterleib herab hängt; alsdann in den Beinkleidern oder Perneiras, woran unten sogleich die mit Spornen versehenen Stiefeln befestigt sind. Eine solche Bekleidung hält lange, ist kühl, leicht, und schützt gegen die Dornen und spitzigen Zweige. Der Vaqueiro, auf einem guten mit einem großen Bauschensattel belegten Pferde reitend, führt eine lange am Ende mit einem stumpfen Dorn von Eisen versehene Stange in der Hand, mit der er die oft wilden Ochsen von sich abhält oder niederwirft, und gewöhnlich auch eine Schlinge (Laco), um damit die schüchternen Thiere einzufangen. Auf der hier beygefügten Vignette Nr. 17 habe ich ein Paar dieser Leute in ihrem originellen Costume abbilden lassen, und zwar in dem Moment, wie sie im Begriff sind auf einen Ochsen einzusprengen, um ihn niederzuwerfen. Eine jede Vieh-Fazenda besitzt eine hinlängliche Anzahl solcher Leute, und man wählt dazu Neger, Mulatten, Weiße und selbst zuweilen Indier. Sie sind öfters zugleich gute Jäger, und geübt mit starken, besonders dazu abgerichteten Hunden, die Unzen oder die großen Katzen zu jagen, wolche in der Nähe der Viehheerden ihren Stand zu wählen pflegen. Der Eigenthümer der Fazenda versendet seine Vaqueiros nach Bedürfnis in die verschiedenen Distrikte seines Viehstandes, und pflegt zu dem Ende mehrere Vich-Fazendas anzulegen, wo immer einige dieser Leute wohnen, und von aller Welt abgeschieden, ein wahres Einsiedlerleben führen.

<sup>(\*)</sup> Das Leder des Voado Mateiro (Ganzapita, des Azana) int am stärksten, man gebraucht en gruöhnlich zu der Jacke; leichtere Anzüge hingegen giebt das Vende Cutingeiro (Gunzabira des Azana).

Es befinden sich zu Barra da Vareda auch immer einige Familien von Camacan-Indiern, welche gegen Bezahlung arbeiten, besonders nach Holz oder der Jagd wegen in die Walder gesandt und auch zum Niederhauen der Waldungen benutzt werden. Aus den Pflanzungen des Grundherrn pflegen sie zu benutzen was ihnen beliebt, und Herr Capitam FERNEINA war zu gutherzig, um es ihnen zu verbieten. Sie gehen mit einigen Kleidungsstücken, besonders mit Hemden bedeckt, und einige Weiber trugen Schürzen von baumwollenen Schnüren. Die meisten von ihnen waren getauft, und einige hatten auf die Stirne ein rothes Kreuz mit Uruch gemahlt, die Weiber zwischen den Brüsten schwarze Linien in Halbkreisen, so wie andere ahuliche Striche am Körper und im Gesichte. Die rothe Farbe bereiten sie in länglichen Stücken, gleich den Tafeln der chinesischen Tusche, indem sie die rothe Haut von den Kernen des Urucu in diese Form zusammendrücken. Ich fand unter diesen Indiern einen alten Mann, der zwar etwas graue Haare, aber einen starken robusten Körper hatte, die Sprache der Portugiesen verstand und mit denselben lebte. Er hatte vor Zeiten einen seiner Landsleute erschossen, der bev Aufsuchung der Camacans in den Waldern den Portugiesen gedient hatte, als diese von dem unseligen Eifer, die Wilden mit Feuer und Schwert zur Annahme des Christenthums und zur Taufe zu zwingen, getrieben, bewaffnete Partheven in das Innere der Wälder eindringen ließen. Ein solcher bewaffneter Haufe nahm damals, geführt von einem zu ihnen übergegangenen Wilden den Weg in diese Gegend. Die Camacans entflohen nach allen Richtungen, der erwähnte alte Mann aber, der sich unter ihnen befand, folgte den zurückkehrenden Portugiesen unbemerkt in einiger Entfernung mehrere Tagereisen weit nach, bis es ihm gelang seinem verrätherischen Landsmann einen Pfeil durch die Brust zu schießen. Der brasilianische TBLL spieste alsdann den Todten mit mehreren Pfeilen an die Erde an, und ist noch jetzt stolz auf diese Heldenthat.

Herr Capitam FERREIRA CAMPOS hatte mich mit meiner zahlreichen Tropa auf die gastfreundschaftlichste Weise aufgenommen, und auf das uneigennützigste mit Lebensmitteln, mit vortrefflicher Milch, einem für uns bis jetzt seltenen Labsale, und mit einer großen Quantität Mais für unsere Thiere versorgt. Es gewährte ihm ein besonderes Vergnügen mir seine schönen ausgedehnten Pflanzungen zu zeigen, in welchen ich indessen den Reis und Mais durch Mangel an Regen etwas zurückgeblieben fand. Uebrigens waren die hier aufgehäuften Vorräthe von Mais und Baumwolle sehr beträchtlich; es lagen unter andern qu Arroben Baumwolle in großen viereckigen Säcken von roher Ochsenhaut eingenäht, schon zur Versendung nach Bahua bereit. Ochsenhäute, welche im Sertam so gemein sind, gehören hier zu den nöthigsten Bedürfnissen; man schneidet sie in Riemen, macht Stricke und Halftern daraus, und braucht sie auch um die Ladung der Lastthiere damit zu bedecken. Das Vieh giebt hier sehr große Hante, da es selbst groß und fleischig ist; man kauft eine vorzügliche Haut etwa für 3 bis 4 Gulden. Nur selten und blos zur eigenen Consumtion schlachtet man das Rindvich, man sendet vielmehr zahlreiche Boiadas (Ochsenheerden) unter der Leitung einiger berittenen Vaqueiros zum Verkauf nach Bahia. Ein starker Ochse wird hier zu 2000 Reis (1/, Carolin) verkauft, in Bahia aber besser bezahlt. Benachbarte Gutsbesitzer pflegen ihr Vieh gemeinschaftlich zu versenden.

Theils um mich über die Vielzucht dieser Gegenden näher zu unterrichten, theils um die naturhistorischen Merkwürdigkeiten in diesen höheren Gegenden, die mit der inneren Capitania von Minas Geraës vieles gemein haben, kennen zu lernen, verweilte ich hier einige Zeit. Unter den Säugthieren fand ich eine noch nicht beschriebene Art von Cavia, Moco(\*\*) genannt, ein kleines Thier von der Größe eines Kaninchens, welches

<sup>, (\*)</sup> Cocia rupestris, eine Thierart, von der ich in der Isis, Jahrgang 1820 Heft I. eine kurze Nachricht gegeben habe.

den aufgehäusten Felstrümmern der Gebürge des Rio Pardo, in den oberen Gegenden des Belmonte, am Rio S. Francisco und ähnlichen Orten lebt-Ein Camacan, welcher von mir zum Jagen ausgesandt worden war, brachte vier dieser Thierchen ein, deren Fleisch gut zu essen ist. Kosten sagt, das Moco lebe in dem Sertam von Açu, und nennt es eine Art Kaninchen. Unter den Vögeln befanden sich manche uns neue interessante Arten, welche nur den Rücken von Minas Geraes bewohnen, besonders viele Arten von Illigers Genus Myothera, so wie auch viele kleine körnerfressende Vögel; unter ihnen mancherley Arten der Kernbeißer und Finken, zum Beyspiel Loxia torrida, lineola oder crispa, die aber keine krause Federn des Unterleibes hat, Pyrrhula misya, Vibila, Fringilla nitens, Emberiza brasiliensis, Linn., Fringilla pileata, der Chingolo und der himmelblaue Kernbeißer (Grosbec bleu de ciel) des AZARA II. S. W. --Unsere botanischen Sammlungen wurden mit mancherley Grasarten, mit schönen Farrenkräutern (Filix) und mit einigen schön blühenden Gewächsen bereichert, unter welchen die Allamanda cathartica mit hochgelben großen Blumen sich auszeichnete, die an einigen Stellen sehr häufig als ein starker Strauch zwischen den Felsstücken wuchs. Auch fanden wir hier einen Prachtbaum aus dem Genus Cassia, welcher eine kugelförmige schattenreiche Krone bildet, und über und über mit hochorangefarbenen langen Blumenkegeln, der Blüthe der Rofskastanie (Aesculus) ähnlich, geschmückt war (\*); diese Baume tragen unendlich viel zur Verschönerung der übrigens graulich und düster gefärbten Gebüsche und Weideplätze bey.

Am 5ten Februar nahm ich Abschied von unserem gütigen Hauswirthe und verließ Barra da Vareda. Unweit des Wohnhauses tritt man in einen Wald, welcher sich drey Legoas weit ausdehnt, und allmählig ansteigt. Die Borge dieser höheren Gegend sind sanst abgerundet und verkün-

<sup>(\*)</sup> Diese prachtvolle Cassia bildet eine neue Species, wenn sie nicht etwa in der zu Montpellier erschienenen Monographie dieser Gewächse beschrieben ist.

digen die Nähe der offenen Ebenen und hohen Rücken, welche einen großen Theil des inneren Brasiliens bilden. Es war uns sehr wohlthuend die trocknere, gesündere Luft dieser hohen Gegenden zu ahlmen, nachdem wir so lange in den feuchten Küstenwäldern mühsam gegen das Fieber gekämpft hatten; hier im Sertam hat man diese ermattende Krankheit nicht leicht zu befürchten. Die Flüsse fließen hier schnell über Pelsstücke dahin, ohne sich mit faulenden Gewässern von Sümpfen zu mischen, deren Dünste in den Küstenwäldern eine feuchte, weniger gesunde Luft verursachen. Selbst die Milch, dieses Hauptprodukt der Weidegegenden, erregt in den niedrigen feuchten Regionen nur zu leicht Uebelbefinden und Fieber; hier aber schadet sie nicht und ernährt eine Menge von Menschen, deren kräftiger Bau und gutes Aussehen schon von einer gesünderen Luft und Lebensart zeuten.

Der Wald von Barra da Vareda gehört, wie alle Wälder in diesen höheren Gegenden, nicht mehr zu den hohen Urwäldern, sondern ist Catinga, jedoch von der höheren Art. Eine große Menge schöner Bäume und Pflanzen standen jetzt gerade in der Blüthe, unter anderen schöne Trompetenblumen von den angenehmsten Farben, ein Baum mit hochscharlachrothen Blumen aus der Familie der Malven, der ein neues Genus bilden wird, und eine schön hellzinnoberroth blühende rankende Pflanze aus der Diadelphia u. s. w. Eine Menge Colibris von der Art des Trochilus moschitus, Lann., mit rothem Scheitel und goldfarbener Kehle, umschwirrten diese Blumen. Der Wald hat an manchen Stellen, mit hohem Sumpfrohr bewachsene Lagoas, an anderen, ausgedehnte nachte Plätze, die man abgebrannt hat, um dadurch Gras für das Vieh zu erzeugen; solche Stellen überziehen sich sogleich mit hohem Farrenkraut (Pteris caudata), dessen horizontal gestellte Prondes einen eigenen Anblick gewähren. Mit dem Ende des Waldes erreicht man angenehme grune Wiesen, welche ungeachtet der trockenen Jahreszeit, dennoch das frische Grün unserer europäischen Wiesen bewahrt zu haben schienen; finsterer Wald rund umher hob angenehm die hellgrüne Plache. In dem hohen Grase weidete ein bunter Haufe von Stuten mit ihren Püllen, welche bey dem ungewohnten Anblick unserer vorüberzicheuden Tropa schnell entsohen.

Hier blübeten am Rande des Waldes Baume von 20 bis 30 Fuss Höhe aus der Syngenesia; Streifen von Wald wechseln mit Wiesen ab und Lagoas ziehen sich in der Tiefe derselben hinauf. Unter manchen neuen Gegenständen, die hier unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen, nenne ich die einzeln überall vertheilten hohen Cactus-Stämme mit ihren stachlichen Kanten, welche oft eine bedeutende Höhe erreichen; ihr unten verholzter Stamm trägt nur noch undeutlich das Gepräge der Ecken, womit ihn die Natur in früheren Jahren bezeichnet; dies zeigt sich sodann um so deutlicher an den gleich Girandolen ausgebreiteten Zweigen, die jetzt mit ihren rundlichen Früchten überhäuft waren. Dieser Cactus scheint hexagonus oder octogonus zu seyn, er treibt am oberen Ende seiner Zweige sehr große weiße Blumen, und die Früchte werden begierig verzehrt von einer noch unbeschriebenen Art von Papageyen, dem Perikit mit orangefarbenem Bauche, welchen ich Psittacus cactorum(\*) genannt habe Er frist das blutrothe Fleisch der Frucht, und erhält davon den Schnabel roth gefärbt. Mit jenen steifen Gestalten der Cactus contrastiren hier recht auffallend einzelne starke Baume der gelbblühenden Cassia. In dieseu für uns neuen Triften zeigten sich unseren Jägern bald mancherley interessante Jagdgegenstände. Zwischen dem grasenden Rindviche flog am Ufer einer Lagoa

(\*) Primear corterne, 9 Zoll 8 Linice Ineg., 15 Zoll und einigt Linice Invet. Schwans verlangert und keilfürnigt alle oberen Theitie des Vogets sehin lethaft pungsgrößen, aus Scheitel und Himschalts etwas graubenun gemischt, der erstere beynahe gant von dieser Fariet Bicken. Rinn und Reble helt oliven-graubeaunlich, nach der Brust linia innere mehr im Otiverfordens übergebend; Brust, Seiten und Bauch his zum Alter leibahft anzugferbeits; Schwangsfelern in der Spitze und Vorderfahne etwas himmelbas: Schwans heligvün, die mittlem Federn schunstigt, alle an der inneren Faber gebliche.

oder Wasserpfütze der große Jabirü (Mycteria americana) auf; hier belegt man diesen großen sehönen Vogel, welcher der seltenste der großen Sumpfvögel dieser Gegend ist, mit dem Nahmen Tzyayuj; an seinem blendend weißen Gefieder und dem lang ausgestreckten Halse unterschied man im Fluge das rothe Halsband recht deutlich. Bald erhoben sich in Menge die Waldpelikane (Tantalut Loculator, Lusna) und die Störche (Ciconia americana) beyde hier ebenfalls Jabirü genannt. Alle diese Vögel sind groß und haben weißes Gefieder, daher verwechseln sie die Brasilianer mit einander, und da sie gewöhnlich nicht geschossen werden, so wissen auch geübte Jäger sie öfters nicht richtig zu unterscheiden. Die Bedeutungen der von Mancanava angegebenen Thiernahmen passen meistens erst nardlich von Bahaja in Perannburo.

Eine sohr laute Vogelstimme erregt in diesen Waldtrifften sogleich die Aufmerksamkeit des ins Preie tretenden Jägers; Flüge der Curikale (Tantalus albicullia) (?) steigen mit helltönender Stimme in weiß und schwarzbunten Geschwadern auf, und ziehen über die niederen Waldrücken hinweg nach Lagoas, Gewässern und Viehtrifften hin, welche ihr beständiger Aufenthalt sind. Dieser Vogel trägt hier den Nahmen, welchen ihm Marcoaav in seiner Naturgeschichte von Brasilien beylegt; er ist im Pluge sehr kenntlich durch seinen weißen Hals, und seine schwarzbunten Flügel, wie durch seine laute verschieden modulirte, nicht übel klüngende Stimme. Hier beobachtet man zuweilen auch die in prachtvoll rosenrothen

(\*) Den Vogel, welchem Marconare Curiente neunt, hielt man gewähnlich für Lunnis Zontlau Leenlater, bis Herr Prof. Lieuwenstein seiner Erliuterung des Marconart zum Werks durch die wieder aufgefundenen Originia-Abbidungen diesen Irrthum berichigte. Aller angewandten Mühre ungsechtet habe ihr diesen Vogel nie erhalten hönnen er zeigte sich ums täglich in kleinen Gesellschufen, wo er einen ebenzellschen neue sehwardunten der sehwardunten der und weißlichen Hala zu haben schien. Das hier Gesagte reicht aber hin zu bestätigen, daß die Curiene des Seram von Bahön und die Curienen des Marconave ein und derselbe Voget sind.

Tb. II.

Plügen in die Lüste sich aufschwingenden, und von einer Lagoa der andern zweienden Löstlereiher (Platalea Ajaia, Linx.). Alle diese scheuen wilden Vogelarten erheben sich sogleich bey dem Anbliche der Menschen, fallen aber bald wieder zwischen dem grasenden Rindviehe und den Pferden ein, da der hier häufig umher reitende Vaquetro sie wohl oft stört, aber nicht mit der Plinte beunruhigt. Pferde und Ochsen scheuen diese zahlreichen Bewolmer der Sümpse und Trifften nicht, sie grasen in brüderlicher Eintracht mit ihnen, und siehen nur den Menschen, der überall in der Natur als der ärgste Tyraan erscheint, um ihren Frieden und ihre Harmonie zu stören.

Abwechselnd durch Wiesen und Streifen von Gebüschen hinziehend, findet man nun die Gegend immer offener und ebener. Die weiten ebeuen Trifften des erhöhten Rückens, auf dem wir uns jetzt befanden, waren von der Mittagssonne erhitzt, deren Strahlen von vielen Steinen zurückgeworfen um so hestiger brannten. Gegen Abend erreichten wir ein altes verfallenes Haus, Anjicos genannt, welches im Gebüsche unweit einer Lagoa erbaut war. Hier hatte ehemals Capitam l'ERREIRA, der Eigenthûmer dieser Viehtrifften gewohnt. Diese Gegend ist bekannt als muthmasslich die letzte oder östliche nach der Küste hinab, in welcher die Klapperschlange, Cobra Cascavella der Portugiesen (Crotalas horridus Linn.) vorzukommen pflegt. Von dem Geschlecht der Klapperschlangen, welches Amerika, und ganz besonders der nordlichen Hälfte dieses Continents angehört, kannte man in Súd-Amerika nur einen Repräsentanten, bis Herr von HUMBOLDT uns noch zwey neue Arten desselben (\*) kennen lehrte. Von hier nach Minas Geraes und in das innere Brasilien wird der Schauerklapperer immer häufiger; man findet ihn oft von beträchtlicher Größe, und am häufigsten in den Catingas oder niederen Gebüschen und

<sup>(\*)</sup> Crotalus Loefingii und Crotalus cumanensis; siehe v. Hemnozor Abhandlungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie T. H. pag. 1.

in den steinigen Gestrauchen der Trifften. Hier verläßt dieses träge Thier Tage lang sein Lager nicht, und sucht gern den einmal gewählten Standort wieder auf. So hat man gesehen, daß bey einer gewissen Stelle täglich einige Stücke Vieh von einer Heerde gebissen wurden, und an den Polgen des Bisses starben; man wurde aufmerksam und untersuchte den Weg, welchen die Heerde genommen hatte, fand gewöhnlich die Schlange in ruhig aufgerollter Stellung liegen, und tödtete sie mit leichter Mühe. Die Klapperschlange und der Curucuci dürften sich in Ansehung ihres Giftes wohl wenig nachgeben; beyde leben hier, so wie auch die Jibuya (Boa constrictor), allein die Sucuriuba kennt man hier nicht, diese kommt dagegen in Minas desto häufiger vor, wovon ich mich an sehr großen Häuten überzeugte, welche von dort her gebracht worden waren (<sup>5</sup>). Die Gebäsehe von Aufzon eine Menne eine Menne verschiedensentiger.

Vogel, besonders Perikitten und schwarze Pirole. Das verfallene Haus, worin wir unser Nachtquartier nahmen, war voll unanschnlicher Abendfalter (Hesperia), die in so großer Anzahl umherflogen, daß man sich vor ihrer Zudringlichkeit nicht retten konnte; große Fledermäuse waren ihre Verfolger, und schwirrten ebenfalls um die Köpfe der Menschen herum.

Von Anjicos erreichte ich nach einem Wege von vier Legoas eine Veih-Fazenda des Capitam Ferreicht an, welche den Nahmen Vareda trägt. Man findet auf diesem Wege anfangs weite Trifften oder Ebenen mit hohem jetzt dürrem Grase und kleinen Gesträuchen dazwischen. Hier suchte das Auge vergebens einen angenehmen erheiternden Ruhepunkt, denn nur grau und dumkelgrün gefärbte Gebüsche und überall einzeln vertheilte girandol-

<sup>(\*)</sup> Die Bon, deren Herr v. Erenwnon im sten Heft Seite 276 seines Johnsals von Brasilien unter dem Nahmen Saeuris erwiknt, ist ohne Zweisel nicht Bon constrictor, sondern Bon Anacondo, Data. — Uebrigens bezeugt auch der Verfasser, daß man die Grühr der Rüpperschlunge weit übertrieben habe, am a. O. Heft I. Seite 15.

artige hohe Cactus-Stämme zeigten sich demselben, und gaben der Landschaft einen steifen todten Charakter. So zogen wir dahin durch weite Wiesen, die fern den Horizont begränzen, wo Pferde und Rindvich in glühender Mittagssonne, gepeinigt von unzähligen Stechfliegen (Mutucas) weiden, und durch niedrige Wäldchen und Ebenen mit kurzem Grase und vielen Steinen. In diesen Trifften zeigte sich uns zuerst der Specht des Campo (Picus campestris (\*), der blos den hohen inneren Rücken von Brasilien bewohnt, aber beynahe die ganze Breite von Súd-Amerika einnimmt, wie ihn denn Azara unter den Vogeln von Paraguay zuerst beschrieben hat. Er lebt besonders von Termiten und Ameisen, welche in diesen Ebenen unendlich häufig sind. Man findet hier in Wäldern und Trifften große kegelförmige Hügel von gelbem Letten, welche oft fünf bis sechs Fuss hoch, und von Termiten erbaut sind; in den offenen Gegenden oder dem Campo haben sie gewöhnlich eine mehr abgeflächte Gestalt (\*\*). Achuliche Nester von rundlicher Form und schwarzbrauner Farbe hängen an den dicken Aesten der Baume, und ein jeder der Cactus-Stamme trägt eines oder mehrere derselben. Auf diesen pflegt der genannte Specht zu sitzen und zu hacken; er wird dieser Gegend sehr nützlich durch die Vertilgung dieser schädlichen Insekten, welche in Brasilien die Hauptfeinde des Landbaues sind. Während diese gefräßigen Thiere ihre Gänge unter und über der Erde anlegen, während sie dieselben von Erde selbst an den Wänden der menschlichen Wohnungen anbringen, werden sie an allen diesen Orten von zahlreichen Feinden verfolgt. So rächen die Ameisenbären (Myrmecophaga), die Spechte, die Arten der Myotheren und viele andere Thiere den Pflanzer, dessen ganzer Gewinn öfters von diesen kleinen verheerenden Feinden verzehrt wird. Hier in den Trifften des Sertam und in den großen Campos Geraës des inneren Brasiliens verursachen sie indessen nicht so

<sup>(\*)</sup> Picus campestris, le Charpentier des champs, Azana tovage etc. T. IV. pag. q.

<sup>(\*\*)</sup> Hieruber siehe v. Escuwege Journal von Brasilien Heft II. S. 100.

großen Schaden, als in mehr bebauten Gegenden, indem der Hauptgewinn der Einwohner auf Viehzucht beruht. Mehr zu befürchten sind hier anhaltende Dürre und Regenmangel, welche jetzt schon während drey auf einander folgenden Jahren großen Schaden verursacht hatten.

Gegen Abend erreichte ich bey einem hestigen Gewitterregen die Fazenda zu Vareda, wo die Vaqueiros eben mit dem Melken der in den Coral eingetriebenen Kühe beschäftigt waren. Ein Theil der Kühe namlich wird Abends von der Weide zurück getrieben; dann läßt man die Kälber trinken, welche während des ganzen Tages angebunden in einem kleinen Zwinger gelegen haben. Dies ist eine Unvollkommenheit der Vichwirthschaft im Sertam von Bahia, welche in Minas nicht statt finden soll; da treibt man die Kühe allein aus und die Kälber von ihnen getrennt auf einen anderen Weideplatz, am Abend aber versammelt man die ganze Heerde bey dem Coral. Die wilde Viehzucht im Sertam steht noch in anderen Hinsichten hinter der in Minas zurück. Dort ist zum Beyspiel das Vieh zahm, und die Fazendas sind mit Gräben und Zäunen umgeben, man braucht daher nur der Kuh das Laco (Schlinge) um die Hörner zu werfen. um sie zu fangen; hier dagegen sprengt man sie zu Pferd durch Wiese und Wald, und muß sich oft durch eine Stange (Vara) vor ihr schützen. In Minas ist das Vieh größer und giebt mehr Milch, daher auch mehr Käse zum Verkauf: Kälber schlachtet man dort nie, daher setzt man, um den Käse zu scheiden, nicht Kälberlab sondern das Lab des Anta (Tapirus) des Tatú Canastra (Tatou géant, Azara), der Rehe oder Schweine hinzu. Danit die Race des Viches nicht ausarte, nimmt man in Minas den Stier stets von einer anderen Fazenda; dort läßt man die Huh auch erst im vierten Jahre tragbar werden. Butter versteht man in Brasilien nicht zu bereiten; sie wurde aber auch wegen der Hitze nicht haltbar seyn, und das Einsalzen wurde sie bey den hohen Preisen des Salzes viel zu kostbar machen. Diese bekannten Regeln der Viehzucht werden hier im Sertum noch nicht genug beachtet. Die Vaqueiros oder vielmehr Campistas in Minas haben ein weit leichteres Geschäft als die des Sertam, und tragen deshalb auch nicht die lederne Kleidung, welche hier unentbehrlich ist.

Die Lage von Vareda, in einer weiten, slachen Wiesenebene, von sansten Höhen mit Catinga begränzt, wo an einigen Stellen die Lagoaa der Jabirits, der Tuyayvis, der Caricácas und der rothen Lösserlier sich ausdehnen, ist nicht unangenehm, aber gewöhnlich von Winden beunruhigt. In allen diesen Ebenen des Sertam, je mehr man sich den großen Campos Gernäs von Minas, Goyaz und Pernambuco nähert, wird die Lust von Winden häusig gereinigt, daher herrscht selon so wie man Barra da Vareda im Rücken hat, kein Pieber mehr, und der an die Hitze gewöhnte Reisende findet Morgens und Abends die ihm bisher nothwendige geröthet Rieidung zu kühl, und oft selbst am Tage nicht erwärmend genug. Auch wir empfanden zu Vareda sogleich eine Anwandlung von Catharr, der sich indessen hald wieder verlor, so wie wir allmählig an das kühlere Clima uns gewöhnten.

Am 8ten früh Morgens verließ ich Vareda, und setzte meine Reise durch sumpfige, mit Wasser und niedrigem Schilf angefüllte Wiesen, in welchen die Haubenente nistet (\*), durch niedrige Waldungen und trockene durer Weiden oder Trifflen fort. Mancherley naturhistorische Neuigkeiten zeigten sich uns; unter diesen nenne ich nur eine neue Art Nachtschwalbe (Caprinulgus (\*\*)), hier Criangti genannt, welche am Tage umher fliegt,

<sup>(\*)</sup> Le Canard à crète. Azana Voyages etc. T. IV. pag. 331.

<sup>(\*\*)</sup> Capronalgas darmas, ein diehre harver Vagel mit großem Ropfe; Weibeken is Zoll zielle jich Richerbaus; alle oberen Theis sehe fein incilleit genathraan, rostgelblich und sehwarbersun genürckt; auf dem Ropfe stehen große selwardersune Flecken mit bereiten rostgelben Rinderen, und feingesprengten Pinistehen gemiedet, Sepularischen ablieht, gezeichnet, hier haben die danalen Flecken eine Lindaung von feiner rostgelber Zeichung; über dem Auge ein undestilleiter heltgelber Stricht Him blafsgebt, granbrau eurogestreitig an der Rehle steht ein breiter weißer Querfleck; die fild vordern Schwungfeldern.

und sich auf den Trifften zwischen den grasenden Rindern und Pferden aufhalt. Da wir auf unserer heutigen Tagreise viel Wald und Catinga fanden, so zeigten sich auch viele interessante Gewächse: mancherley Singvögel belebten hier wieder die Gebüsche und unter ihnen zeigte sich uns eine bis jetzt noch nicht gefundene Art von Pirol, der Soffre (Oriolus Jamacaii, LINN.) mit hochorangenfarben und schwarzbuntem Gefieder, ein Vogel, dessen Gesang durch Mannichfaltigkeit und Abwechslung angenehm unterhalt; mehrere dieser prachtvollen Thiere gaben, da sie auf einem grün belaubten Baume saßen, einen herrlichen Anblick. Die Besitzerin einer Fazenda zu Tamburil, einem Dörschen in einer bergigten Gegend, wo wir gegen Abend eintrafen, SENHORA SINOA, nahm uns in ihrem Hause, welches in einem Waldthale am Riacho da Ressaque eine angenehme Lage hat, gastfreundschaftlich auf. Wir wurden hier zwar mit vieler Neugier beschaut, da man noch nie Engländer gesehen zu haben versicherte; dennoch gieng uns nichts ab, und wir wurden für die Nacht mit einigen brasilianischen Reisenden in ein großes Zimmer einquartiet, wo wir unsere Schlafnetze aufhiengen. Als die Nacht anbrach, versammelten sich alle Genossen des Hauses, um, wie dieses hier zu Lande Gebrauch ist, eine Litaney abzusingen; denn in einsam gelegenen Wohnungen oder Fazendas ist gewöhnlich in einem der Wohnzimmer ein Kasten oder ein Schrank aufgestellt, in welchem sich einige Bilder von Heiligen befinden: vor diesen knieen die Bewohner nieder um ihre Andacht zu halten. Von Geistlichen, die mit einem Altar umherziehen, wie sie Kosten im Sertam von Seara (\*) fand, habe ich hier nicht reden gehört.

schwarzbraun, aber in ihrer Mitte steht eine weiße Querbinde; Schwarz fein schwarzbraun und heligelb marmorirt mit neun bis zehen gestechten schwarzbraunen Querbinden; Unterhals und Oberbrust fein marmorirt, alle übrigen unteren Theile weiß mit blaß graubraunen Querbinien: Mitte des Bauches weiß und ungesseckt.

<sup>(\*)</sup> Siehe Hoaruns travels etc. pag. 85.

Von Tumburil nach den Gränzen von Minas hin durchschneidet man eine rauhe, einformig mit Catinga bewachsene, etwas bergigte und von Schluchten zerrissene Gegend; man folgt dem Riacho da Ressaque, an welchem anfangs ein sehr angenehmer Weg, im Schatten überhängender, und von schönen Colibris umschwirrter Gebüsche mancherley Art, hinaufführt. Der kleine Bach macht einige Cascaden und verbreitete eine angenehme Kühlung, da die Hitze groß und der Weg zum Theil sehr beschwerlich für unsere Lastthiere war. Dabey vergütete die Mannichfaltigkeit der uns umgebenden Blumen reichlich die kleinen Beschwerden der Reise. Unter den schönen beobachteten Gewächsen nenne ich herrliche Cassia-Stämme, deren große orangenfarbene Blumenbüschel den köstlichsten Geruch duften (\*), schöne violet und roth gefärbte aber geruchlose Passionsblumen (Passiflora), und ein rankendes Gewächs mit hochdunkelrothen Blumen, welches über unseren Häuptern das Gebüsch zu einem Laubengange verflocht (at). Die Gesträuche stachlichter Mimosen von unendlich fein gefiedertem Laube waren uns Reisenden auf den zum Theil unwegsamen Pfaden sehr beschwerlich, indem sie den jetzt von der Sonne ausgetrockneten gelben oder rothen Letten, aus welchem hier die Oberfläche der Erde besteht, überziehen. Sobald man die Bergrücken erstiegen hat, welche einformig einander überhöhen und durchaus gleichartig mit Catinga oder Carasco (\*\*\*\*) bedeckt sind, folgt man schmalen kleinen Wiesen mit

<sup>(\*)</sup> Diese Art scheint Cassia mollis, VARL, zu sevn.

<sup>(\*\*)</sup> Wahrscheinlich eine neue Ipomora.

<sup>(\*\*\*)</sup> Caraco nennt man die niedrieste Art der Waldungen, oder die letzte Gradation derselben, welche an die großen ausgetrochneten ebenen Heiden oder Campos Gerais granzt, Sie erreichen eine Höhe von zehen bis zwölf Fuls, und scheinen aus ziemlich gleichartigen Holzarten zu bestehen; man kann sie mit den in manchen Gegenden von Deutschland vorkommenden Haselhecken oder Haselgebüschen vergleichen, mit welchen sie sehr viel Aehnlichkeit zeigen; da diese Gesträuche sämmtlich abgestorben waren, so konnten die Gewächse nicht bestimmt werden, welche sie bildeten.

mancherley rohrartigen Gräsern angefüllt an dem Flüßehen Reesogue, und wird überall durch neue Vogelstimmen und Gewächse angenehm unterhalten. Hier fand ich nicht selten das merkwürdige Nest einer noch nicht beschriebenen Vogelart (\*\*), das aus einer großen Menge kleiner Stückehen dürren Holzes zusammengesetzt, schwebend aufgehängt und mit einer kleinen runden Oeffung als Eingang versehen ist; der Vogel pflegt alle Jahre ein neues Nest über das alte zu setzen, so daß ich dergleichen Wohnungen von drey bis vier Fuß Länge an einem dünnen Zweige aufgehängt gefunden habe. Bey der Untersuchung einer dieser luftigen Wohnungen fanden wir dieselbe an ihrem unteren Ende von einer unbekannten Masseart (\*\*) bewohnt, während der Vogel selbst den oberen Theil noch in Besitz hatte.

Da, wo der Rasenüberzug die Gebürgsarten dieser Hölten hervorblicken liefs, fand ich Stavrolith in einfachen Crystallen, mit etwas Horablende in Glimmerschiefer. Die Niederwaldungen oder Carascos, durch welche wir hinauf ritten, standen in dieser ganzen Gegend zu unserer nicht geringen Ueberraschung ohne Ausnahme völlig entlaubt da, wie unsere europäischen Waldungen im Winter. Bey unserer Ankunft zu Ressaque erhielt ich über diese Erscheinung keinen befriedigenden Aufschluß.

(\*) Annhates ruffront, auf dem Massen zu Berlin unter dem Nahmen der Sylvia ruffront behannt. Seine Länge beträgt bödlig Jalienei alle oberen Theile habben ein teichte blassen Grauhrunn, hier und de ein weitig gelblich überlaufer; Stirn um Scheitel mit schmaten rugespitten Federn besetzt, welche aber keine eigentliche Haube hilden; Stirn dunkehrvustraun; aber das Auge bin sieht ein undereilster blafts weitigemalicher Stirnt dunkehrvustraun; aber das Auge bin sieht ein undereilster halfs weitigemalicher streich; alle unteren Theile und blaft grauhräunlich weitslich gefeicht; Rohe und Mitte des Bauchs um weifeseten; After und Seiten und stark gelblich überlaufen; Flügel, so wie die oberen Theile im Allgemeinen etwas oftwen-grauhraufich überlaufen.

(\*\*) Mas pyrrhorinus, die Catinga-Maus mit sehr langem Schwanze; ihre Größe ist beynahe die der mittleren Haselmass; Rörper fahl graubrismlich gemischt, etwa von der Farbe des Hamsters; Gegond um die Nase, die dünnbehaarten ziemlich großen Ohren, und Schenkel in der Gegend des Schwanzes rothbraun.

Ein verständiger Pflanzer wollte sie daraus erklären, daß etwa vor zwey Jahren im Monat August ein sehr heftiger Frost das Holz getödtet habe, andere hingegen suchten die Ursache in einer besonders großen Trockenheit des Bodens. Ressague ist der Nahme eines kleinen Ortes, wo drey Pamilien farbiger Leute auf einer sansten freyen, ringsum von Carasco eingeschlossenen Höhe sich angebaut haben und von Vichzucht leben. Die abgestorbenen Gesträuche, welche ringsumher den Horizont begränzen, geben dieser Gegend einen außerst einförmigen traurigen Charakter, und nur ein Gebüsch der Agave foetida, so wie einige Orangenbäume erheitern die unmittelbare Nachbarschaft der Lehmhütten. Es ließen sich in dieser traurigen Region selbst nur wenige Thiere erblicken, und nur die schwarze violet glänzende Viraboste mit rother Kehle (Tanagra bonariensis) belebte einigermaßen die abgestorbenen Niederwaldungen ringsumher. Man wies uns in einer dieser Hütten unsere Wohnung an, allein ein Schwarm gefährlicher Marimbondos suchte uns diesen Aufenthalt streitig zu machen. Sie waren eben beschäftiget in unserem Zimmer ihr Nest zu erbauen, und niemand war vor ihrem Stachel sicher; selbst unsere in der Nähe der Wohnung weidenden Lastthiere ergriffen die Flucht; nur dadurch, dass wir alle Thuren und Fenster verschlossen, gelang es uns, die ungebetenen Gäste von uns abzuwehren. Gegen Abend zog ein hestiges Gewitter auf und sandte einen wahren Gusregen von dickem Hagel begleitet zur Erde nieder. Meine Leute, welche an der wärmeren Küste nie dergleichen erlebt hatten, hoben höchst überrascht diese durchsichtigen Glaskörner auf und gaben ihr Erstaunen darüber laut zu erkennen.

Ein schmales Wiesenthal zwischen niederen Höhen mit Caraaco bedeckt, welches etwa vier Legoas weit nach der Fazenda von ilha führt, hat einen rauhen eben nicht anziehenden Charakter; denn die niedern einschließenden Gebüsche sind einförmig und zum Theil verdorrt, hohes durres oder sumpfiges Gras zeigt sich überall und man hat dabey nicht die mindette Aussicht. Moos und Parrenkräuter wachsen an vielen Stellen. Einige der vorzüglicheren Singvögel von Brasilien, der Canario (Emberiza brasiliensis, Linn.) und der Pintasiligo (Pringilla magellanica) unterhalten den Roisenden durch ihren ziemlich angenehmen Gesang; die Firaboste (Tanagra bonariensis) zeigt sich in kleinen Geselbschaften; unter hinen kommen höchst selten die älteren Vogel mit röhler Brust vor; eine andere Tangara, welche ich nirgends beschrieben finde (°), sitzt stumm auf den höchsten Spitzen der Gesträuche, man findet hier aber besonders mancherley Arten von Fliegenfängern, und die größeren mit ihnen verwandten Arten, welche Burren Becardes und Tyrans, Azana aber Suüriris genannt hat. Die Becarden kommen hier seltener vor als in den niederen Provinzen (°°). Die Gegend fähet sich bis Ma immer mehr ab, und das Gesträuch vermindert sich in demselben Grade, bis nan in eine neue Welt, in die weite Ansicht der Campos Geräß tritt. So weit das Auge reicht, dehnen sich daselbst offene weldlose Ebenen oder sanft aber-

(\*) Tanagra capitrota: 6 Zoll 10 Linion lang, 9 Zoll 8 Linion breit. Gestalt ziemlich die eines Dompfallen (Pyrrhado); Zugel und Einfassung des Unterhiefers schwarz; Bucken und rordere Halfte des Scheitels bell graubräunlich fahl; Rehle, Unterhals, Brust und Oberbauch fahl gelbrödlicht; alle oberen Threile audgraublau.

(\*\*) Die beyden gemeinsten Arten derselben hat mas gewöhnlich verwechselt, und selhst 50 natus ist in diesen Irribam verfellen. Die beyden Wigel, der Lander Penngen des Lass zu und der Sulpharmas sind einsnder im hödaten Grade ähnlich, wie dergleichen Wiederholmagen der thieriechen Formen überhaupt in Brasilien sehr häufig vorhommen. Beyde Vogel sind aber durch den Bau füres Schanbelt gar nicht zu verschachen, indem derjenige, dessen Stimme Bentist; oder Tictirit beständig gebier wird, den dianeren sehlanberes Schaabel, der andere hängegen, welcher deutlich Genei! Genei! ruft, einze hauschichten heetens Schanbelt träg. Sozsats irrt, wenn er sagtt AAAA Art. Nei-Nei rufe in Gryenne Tictirit! welches, wie gesagt, die Stimme des Plümages ist, ein Irrthum, welchen auch Vistation in seiner Naturgeschichte der ordamerikanischen Vogel begeht. Er sagt T. L. p. 8. der Tictirit rufe anch zweitellen Guei-Gaei! welches die Stimme der anderen Art (Lanius sulpharatus, Lawa.) ist, wie drun Azaha diese bepielen in Brasilien höckst häufig verkommenden Vögel mach ihrer Stimme und Gestalt vorzuglich richtig unterschichen hat.

rundete Höhen und Rücken aus, welche mit hohem trockenem Grase und einzeln zerstreuten Gesträuchen bedeckt sind. In diesen weiten Campos, welche sich bis zum Rio S. Francisco bis Pernambuco, Goyaz und weiter ausdehnen, laufen in verschiedenen Richtungen die Thaleinsehnitte, in welchen die Flüsse entspringen, die von diesem erhöheten Rücken herab dem Meere zufließen. Unter ihnen ist besonders der Rio S. Francisco zu bemerken. Er entspringt in der Serra da Canastra, welche man als die Granze zwischen den Capitanien von Minas Geraës und von Govaz ansehen kann. In den Thälern, welche diese weiten nackten Rücken und Flächen durchkreuzen, findet man die Ufer der Flüsse und Bäche von Waldungen eingefast, auch befinden sich noch besonders in den Vertiefungen verborgen hier oder da einzelne Gebüsche, besonders je mehr man sich den Gränzen von Minas Geraës nähert, und diese Art der Bewaldung ist zum Theil einer der eigenthümlichen Charakterzüge dieser offenen Gegenden. Oft glaubt man eine anhaltende Fläche vor sich zu haben und steht plötzlich an einem schmalen, steil eingeschnittenen Thale, hört in der Tiefe einen Bach rauschen und sicht auf die Gipfel der Waldbaume nieder, welche, von mannichfaltigen Blumen verschieden gefärbt, seine User einfassen. Es herrschen hier bey meist bedecktein Himmel in der kalten Zeit beständige Winde, und in den trockenen Monaten eine brennende drückende Hitze; dabey ist alles Gras vertrocknet, der Boden glühend heifs, und Mangel an trinkbarem Wasser. Aus dem Gesagten geht hervor, dass diese Campos Geraes des östlichen Brasiliens, obgleich auch waldlos und größtentheils eben, dennoch sehr verschieden von den Steppen sind, deren Vergleichung in der alten und neuen Welt wir auf eine so anzichende Art von Herrn von Humboldt geschildert lesen (\*); denn die Llanos oder die nördliche Steppe am Orinoco und die Pampas von Buenos

<sup>(\*)</sup> Ansichten der Natur R. I. S. 1. und Voyage au Nouvean Continent etc. T. II. pag. 147, 148 und 149, so wie in der Note.

Avres sind schon den Campos Geraës sehr mähnlich, um so mehr die Steppen der alten Welt. Sie sind nicht völlig eben, sondern mit sanften Höhen und abgeflächten Rücken abwechselnd, daher ist ihr Anblick einförmig und todt, besonders in der Zeit der Trockenheit. Dennoch sind sie nie so nacht wie die Llanos und Pampas, und noch weniger als die Steppen der alten Welt, denn überall überzieht ein Gras dieselben, welches oft hoch aufschiefst, und niedere Gesträuche bedecken gewöhnlich die sansteren Gründe, auch zuweilen ganze Flächen, daher vermifst man hier mehr die dort so hestige Wirkung der Sonnenstrahlen, und es schlen folglich die trockenen heißen Sandwinde der Llanos, der afrikanischen und asiatischen Steppen, die eine große Beschwerde für die Reisenden in ienen Gegenden sind. Hat man von der Küste aus diese erste Gradation der Höhe des inneren Brasiliens erstiegen, welche in der von mir besuchten Gegend nicht bedeutend hoch ist, indem daselbst kein Schnee fällt und nur selten Pröste und Hagel sich zeigen, auch ein großer Theil der Bäume zu allen Zeiten des Jahres das Laub behält, welches weiter nach Westen an einigen höheren Punkten schon anders ist, und wandert auf diesen Campos Geraës nach den höheren Gegenden derselben fort, so erreicht man alsdann die Gebürgsketten, welche über dieselben sich hinziehen, die indessen mit den Cordilleren des spanischen Amerika nicht zu vergleichen sind, und weder Schneekuppen noch Vulkane haben. Herr von Eschwege hat uns von den höheren Serras in Minas Geraes Nachricht gegeben, und von Hum-BOLDT erklärt die Verbindung der Gebürgsketten des spanischen und des portugiesischen Amerikas (\*). Blos in Rücksicht ihrer belebten Schöpfung kommen die waldlosen Regionen von Süd-Amerika mit einander überein, und sie unterscheiden sieh dadurch besonders von den Steppen der alten Welt, daß alle ihre verschiedenen Urvölker zur Zeit der Entdeckung durch die Europäer, Jäger auf der untersten Stufe der Cultur, die der alten

<sup>(\*)</sup> Voyage au Nouveau Continent etc. Tom. IL pag. 153

Welt hingegen Nomaden waren, ein Zustand, der in Amerika gar nicht existirt hat.

Von der Fazenda zu Ilha aus erreichte ich nach einem Wege von 11/2 Legoa bey dem Quartel Geral zu Valo die Granze der Capitania von Minas Geraes. Der Weg dahin führt durch mit hohem verdorrtem Grase bewachsene Ebenen, in welchen man hier und da einzelne vom Winde niedergehaltene Bäume und zerstreut stehende Gebüsche erblickt. Hier zeigten sich mancherley neue Vögel, unter andern der Pliegenfänger mit langem Gabelschwanze (Muscicapa Tyrannus, Lann.), der wegen seiner langen unbehülflichen Rudersedern nur einen sehr schlechten Flug hat, und andere Arten desselben Geschlechtes. Von Blitzen umleuchtet erreichte ich Valo, ein schlechtes Haus von Letten, wo sich ein Posten von einem Furiel (Furier) und zwey Soldaten befindet, welche von dem Pähndrich hieher gesendet werden, der seinen Posten zu Arrayal do Rio Pardo hat. Sie sind bestimmt, zu Verhinderung jedes Unterschleifes alle aus- und einziehenden Reisenden zu visitiren, und jetzt das spanische Geld (Cruzados) gegen portugiesisches einzuwechseln, wobey die Regierung gewinnt. Obgleich das Haus zu Valo uns nicht einmal gegen den eindringenden Regen schützte, so beschloß ich dennoch einige Zeit hier zuzubringen, um die Campos Gerues näher kennen zu lernen.

Es war gerade um das Ende der Regenzeit, als ich mich hier aufhielt; auch herrschte schon eine ziemliche Trockenheit mit vielem Winde, und abwechselnd traten heftige Gewitter und kleine Regenschauer ein. Die Witterung war für uns, die wir während des Aufenthalts an der Küste an ein ganz anderes Clima gewöhnt waren, sehr unangenehm kalt und rauh. Prüh Morgens bey Nebel stand das Thermometer von Reausura auf 14°, und bey trockenem Wetter und schwachen Sonnenblicken oder bedecktem Himmel und Wind am Mittage auf 19½°. Diese Temperatur, so wie die gänzliche Abwesenheit der Moskiten erinnerte uns lebhaft an das Vaterland, und veranlaßte uns andere Kleidungstücke anzulegen. Auch fanden wir es zuträglich, uns stark zu bewegen, daher wurden Excursionen in allen Richtungen dieser einsam rauhen Gegend unternommen. Wir fanden in diesen Campos Geraës, da wo sie an den Sertam von Bahia granzen, einzelne zerstreute, jedoch bedeutend von einander entfernt liegende Fazendas oder Wohnungen, wo man Mays und andere Gewächse pflanzt; Viehzucht bleibt aber immer der Haupterwerbszweig der Bewohner, obgleich die Anzahl des Rindviehes in diesen Gegenden gegen die ungeheuere Anzahl desselben in den Llanos gar nicht in Vergleichung zu bringen ist (\*). Das Vich giebt wegen der trockenen Weide wenig Milch, so dass man dies dem Deutschen erfreuliche Labsal kaum zu Kauf erhalten konnte. Pferde werden hier viele gezogen, auch sind alle hiesige Einwohner, wenn sie sich von Hause entfernen, immer zu Pferde, und selten sieht man einen Fußgänger. Die rehlederne Kleidung der Vaqueiros ist deswegen hier auch allgemein. Das weibliche Geschlecht trägt runde Filzhüte und ist eben so an das Reiten gewöhnt, wie das männliche. Um die Rehfelle recht geschmeidig zu machen, reibt man sie, nachdem sie gegerbt sind, mit Ochsenhirn ein : auf diese Art gerben auch die Wilden in Nord-Amerika ihre Thierfelle. Man behauptet indessen im Sertam, dass dergleichen Häute zwar sehr geschmeidig seyen, aber nicht länger als ein Jahr ausdauern; um ihnen eine größere Haltbarkeit zu geben, reibt man sie deshalb zuerst mit Talg und alsdann mit Hirn.

Der Handel von Minas nach Bahia wird hier auf verschiedenen Strassen betrieben. Große Tropas von 60 bis 80 und mehreren Maultiieren ziehen ab und zu, um die verschiedenen Waaren zu transportiren, wozu vorzüglich Salz gehört, an welchem in Minas Mangel ist. Sie laden zu Valo ab, um sich visitiren zu lassen, und folgen dann gewöhnlich der Straße am Rio Gaviáo hinab. Der Anblick einer solchen Tropa, wie ihn

(\*) AIRE, v. HUMBOLDT Voyage au Nouveau Continent etc. T. II. 17tes Capitel.

die Vignette des 7ten Abschnittes dieses aten Theiles der Reisebeschreibung giebt, ist interessant, da er diese Campos Geraës charakterisirt. Sieben Thiere bilden eine Lot, und werden von einem Manne getrieben, beladen, und gefüttert. Der erste Esel des ganzen Zuges hat eine bunt verzierte mit vielen Glocken behangene Halfter. Dem Zuge voran reitet der Herr der Tropa mit einigen Theilnehmern oder Gehülfen zur Scite, sämmtlich mit langen Degen bewaffnet, mit hohen braunledernen Stiefeln, und einem großen weißgrauen Filzhute bekleidet. Solche Züge unterbrechen zuweilen die todte Einformigkeit dieser Campos.

Man triff in diesen Gegenden wenig Menschen; desto reicher ist die thierische und vegetahilische Schöpfung, so daß man die rohen Bewohner darüber wohl vergessen kann. Wirklich ist die Natur dieser Campos Geraes von der der niederen K\u00e4stenregion so sehr verschieden, daß der Naturforscher hier lange Bosch\u00e4\u00e4fignig findet, wenn er die erforderliche Zeit darauf verwendet; manche dieser zerstreuten Naturmerkw\u00fcrdigkeiten werden nur gelegentlich und daher nach und nach gefunden, und von den Bewohnern des Landes, den rohen, indolenten, und mit ihrer Viehzucht einzig besch\u00e4\u00e4tigten \u00dcom\u00e4\u00e4nen verden, und mit ihrer Viehzucht zur Jagd kann man ihre H\u00e4life f\u00fcr Geld nur mit M\u00fche erlangen. Weit noch von jedem Anspruch auf den Nahmen gebildeter Menschen entferat, sehn sie das Studium der Naturgeschiete und die damit verbundenen Arbeiten, als eine alberne l\u00eandische Besch\u00e4\u00e4tigung an. Man erhielt hier nichts, was man nicht selbst aufl\u00eand oder erjagte; deshalb waren meine Jager unerm\u00eatdet besch\u00e4\u00e4tigung der

Dic Zahl der Quadrupeden ist hier geringer als in den niederen Waldgegenden. Man findet indessen im Campo Geral eine Hirschart, die man Veado campeiro (\*) nennt, wahrscheinlich der Cercus mexicanus der

<sup>(\*)</sup> Der Guausti des Azana. Auch v. Hennolut Matacune in den Llanos von Calabozo gehört ohne Zweifel hierher; denn auch Azana merkt eine weiße Spielart unter diesen Hirschen an.

Naturforscher, welche die Größe unseres Rehbocks erreicht, ein drevzackiges Gehörn trägt, geschwänzt und rothbraun gefärbt ist. Diese Thiere ziehen die offenen Campos dem Walde vor, und entfliehen mit gewaltigen Sprüngen, wenn sie den Feind bemerken. Sie sind nicht leicht zu schießen. insbesondere muß man den Wind wohl beobachten, wenn man sie in den Schufs bekommen will. Man benutzt Fleisch und Fell dieser Thiere. Folgt man dem Campo noch weiter hinein bis zu den Ouellen des Rio S. Francisco, so findet man, besonders in der Serra da Canastra und in anderen großen Waldungen, die große Hirschart, welche ein Gehörn tragt, das funf und mehrere Spitzen an jeder Stange bildet, und welche hier Veado Galhero oder Cucuapara genannt wird; sie ist wahrscheinlich identisch mit dem Guazupucu des Azara. In den Thalwäldern leben das Veado Mateiro und Catingeiro (2), welche bevde mit Hunden gejagt und wie die andern Arten benutzt werden. Von dem großen Hirsch, welchen ich jedoch nicht gesehen habe, erzählt man, daß er angeschossen, wohl auf den Jäger losgehe, was auch unsere europäischen Brunfthirsche öfters thun. Jedoch rühmt man hier dieser brasilianischen Thierart nicht den großen Verstand nach, welcher in einem neuerlich über Brasilien erschienenen Werke, unserem europäischen Hirsche zugeschrieben wird (\*\*): dass er nämlich, wenn er verwundet worden, heilende Kräuter aufzufinden wisse, und sie in die Wunde stecke. Schwerlich dürften unsere deutschen Jäger Beyspiele eines solchen Verstandes oder verständigen Instinkts jemals bey den Thieren beobachtet haben. Nächst den Hirscharten bewohnt der Guara oder Lobo (200) diese offenen Gegenden. Er scheint in dem größten Theile von Süd-Amerika in den von Waldungen entblößten Gegenden gemein zu seyn; daher hat ihn Cuvinn mit Recht

<sup>(\*)</sup> Guampita und Guambira des AZABA.

<sup>(\*\*)</sup> Siehe v. Eschwage Journal von Brasilien Heft L. S. 202 in der Note.

<sup>(\*\*\*)</sup> Der Agnara-Guara des Azana.

Th. II.

für den Canis mexicanus erkannt; passender jedoch dürfte es seyn, ihn nach seinem Aufenthalt im Campo zu benennen, wodurch er vollkommen charakterisirt wird. Man hat ihn auch Ursus cancriorus benannt, er hat aber mit dem Bären niehts gemein; mit größerem Rechte dagegen kommt dieser Nahme dem süd-amerikanischen Lotor oder Procyon zu, welcher in der Nähe der Ostküste die Mangue-Gebüsche bewohnt, und daselbst unter dem Nahmen des Guaszini (Guazzinim) bekannt ist. Der Guará oder rothe Wolf ist indessen hier zu Valo noch selten; etwas weiter nach Minas hinein aber häuße. Alle Bewohner haben mich einstimmig versichert, daß er sich nie an lebendigem Raube vergreife.

Die Wälder und Gebüsche, besonders die der Thaleinschnitte, bewohnt als eine Eigenheit dieser Gegend, der schwarze Guariba (Mycetes), wahrscheinlich der Caraya des Azana. Das mannliche Thier hat ein schön kohlschwarz langbehaartes Pell, das des weiblichen hingegen ist blass graugelblich fahl, eine auffallende Verschiedenheit, die sonst unter den Affen selten gefunden wird. Dem Männchen stellt man seines schönen schwarzen Felles wegen, das zu Satteldecken verarbeitet wird, sehr eifrig nach, daher findet man jetzt die weiblichen Thiere häufiger als die mannlichen. Von Mycetes Belzebul scheint sich die genannte Art besonders durch die verschiedene Färbung beyder Geschlechter zu unterscheiden; denn bev ienem ist auch das Weibchen schwarzbraun. Diese Affen, da sie nur die Catingas bewohnen, kann man indessen nicht eigentlich als Thiere des Campo betrachten, dagegen gehört hierher noch mit vollem Rechte der große Ameisenbar (Myrmecophaga jubata, Linn.), der Tamandua Bandeira oder Cavallo der Brasilianer, der außerordentlich häufig angetroffen wird. Die Menge der Termitengebäude, welche in sehr abgeflächter Gestalt überall auf dem Campo dergestalt verbreitet sind, daß man je 10 oder 20 Schritte von einander entfernt eines derselben findet, bieten ihm eine sehr reichhaltige Nahrung dar; er scharrt mit seinen

großen Klauen Löcher in diese Gebäude, in welche nachher kleine Eulen ihre Nester anlegen.

Unter den naturhistorischen Bekanntschaften, welche ich hier zu machen Gelegenheit fand, war indessen die des amerikanischen Straußes oder Ema (Rhea americana) vom lebhaftesten Interesse für mich. Dieser grôste Vogel der neuen Welt zeigt sich in den Campos Geraes, da er selten gejagt wird, sehr zahlreich. Hier in der Gegend von Valo zog jetzt ein weiblicher Vogel mit 14 Jungen, die vor etwa sechs Monaten ausgebrütet worden, umher. Niemand hatte ihn beunruhigt, bis wir raubsüchtige Europäer anlangten, und sogleich Anschläge auf sein Leben machten. Da diese Vögel sehr scheu und vorsichtig sind, auch den Jäger in weiter Ferne wittern, so muss man mit vieler Vorsieht zu Werke geben, um ihrer habhaft zu werden. Ein Pferd wird im Laufe von ihnen ermüdet, da sie nie geradeaus, sondern in vielen Wiedergängen entfliehen. Bey der ersten Erscheinung des Ema mit seinen vierzehn mehr als halberwachsenen Jungen, welche wir mehrere Tage vergeblich erwartet hatten, legten sich drey meiner Jäger sogleich ins Versteck, und ließen sich die stolzen Vögel zutreiben, die aber diesmal zu klug waren und sich nicht überlisten ließen. Zufällig erschien ein berittener und bewaffneter Vaqueiro, welcher ein guter Jäger war: dieser unternahm es sogleich mir einen solchen Vogel zu verschaffen. Er verfolgte die Schaar der Emas zuerst langsam, dann in vollem Galopp, und hielt sie öfters durch Vorgreifen um, worauf es ihm glückte die Bande zu trennen, und, indem er schnell vom Pferde sprang, einen der Jungen zu erlegen. Ein gut angebrachter Schuss von groben Schroten tödtet den größten Ema sogleich. Wir wiederholten diese Art von Jagd häufig, und es glückte einem meiner Jäger, dem man drey dieser Thiere zugetrieben hatte, einen alten Vogel zu erlegen. Dieser ausgewachsene Ema, es war ein Weibchen, mass in der Länge von der Spitze des Schnabels bis zum Schwanzende 4 Puß 5 Zoll des alten Pariser Maßes, und klaßerte in der Breite 7 Puß; sein Gewicht war 56V, Pfund. In seinem muskulösen Magen sand ich kleine Cocosnüsse und andere sehr harte Prüchte, auch vielerley Grünes, Ueherreste von Schlangen, Heuschrecken (Gry-Ilus) und anderen Insekten. Das Pleisch des Ema hat einen etwas unangenehmen Geruch, und wird daher nicht gegessen, soll aber die Hunde sehr sett machen. Aus der gegerhten und schwarz gesärbten Haut werden hier zu Lande Beinkleider versertigt, an welcher die Narben der Federn sichtbar bleiben. Die Haut des langen Halses benutzt man zu Geldbeuteln, die großen weiß gesärbten Eyer, voen sie in der Mitte durchgeschnitten werden, als Cuias oder Schüsselchen, und die Federn zu Wedeln.

In Gesellschaft des amerikanischen Straufese oder Ena, lebt in allen diesen Campos ein anderer sehr schneller Laufvogel, der Çeriema (\*) (Dichalaphus criatatus, Lucrah), dessen laute hellklingende Stimme wir überall vernahmen; sie besteht in vielen, kurz hintereinander wiederholten, von der Höhe zur Tiefe herabfallenden Tönen. Oft sahen wir diese vorsichtigen Thiere paarweise gleich Putern umherlaufen, aber nie wollte es uns gelingen einen derselben zu erlegen. Ich hatte diese Jagd mit der Flinte lange Zeit vergebens versucht, bis eines Tages ein gefälliger Pflanzer aus der Nachbarschaft bey mir eintraf, welcher einen raschen Schimmehengst ritt. Er erführ zufälig meinen Wunsch diesen Vogel näher kennen zu lernen, und versprach mir sogleich zu zeigen, wir man sich dieser Thiere bemeistern müsse. Nun ritt er in dem trockenen Grase nach der Gegend hin, wo man die Stimme dieser Vögel vernahm, und setzte, als

<sup>(\*)</sup> Palamedea cristata. Lava. — Cariana Manconava pag. 81. — Azana scheint einen jungen Vogel beschrieben zu haben, welches die Fürbung beweifst, die er für die Iris und den Schubele angieht; indem die erstern hey alten Vögeln immer perlfarben weifs. der letztere aber sinsoberreicht gefarbt ist.

Die Jagd gieng auf diese Art unermüdet über sanfte Höhen und weite Einen fort, und bestand hauptsächlich in der Kunst, den schneil laufenden Vogel immer von den Gebäschen abzuhalten. Mit ungeduddigem Blicke verfolgten wir von unserer Wehnung aus den unaufhörlich trahenden Vaqueiro, bis endlich der Vogel ermüdet war. Er fliegt absdann etwa 300 Schritte weit über der Erde hinschwebend fort, seine schwachen Flügel versagen aber bald ihren Dienst, und nun ist der Jäger seiner Beute gewiß. Der Vogel fußt entweder auf einem niederen Baum, oder drückt sich platt an die Erde nieder; im ersteren Fall wird er herabgeschossen und im andern lebendig ergriffen. Das letztere glückte unserem Vaqueiro, er stieg vom Pferde und überbrachte mir, zu unserer aller Preude den schönen Ceriema lebendig.

Dieser interessante Vogel, von dem man im 13ten Bande der Annales du Museum d'histoire naturelle de Paris die beste, dennoch aber nicht ganz getroffene Abbildung findet, scheint für Amerika das zu seyn, was der Sekretär (Gypogeranus africanus) für Afrika ist; beyde haben in ihrer Körperbildung, wie in ihrer Lebensart viel Achnlichkeit. Der Ceriema ist ausgezeichnet durch einen Büschel schmaler verlängerter Federn, welche über der Nase aufgerichtet stehen; sein Hals ist mit langen schönen Federn bedeckt, die er nach Art unserer Rohrdommeln (Ardea steltaris, Linn.) aufblähet, dabey hat sein Schnabel eine lebhafte zinnoberrothe Farbe. Seine Flügel sind kurz und schwach, dagegen sind die langen Füße desto besser zum Laufen eingerichtet. Das Fleisch, dem Hühnerfleische an Geschmack ähnlich, wird sehr geschätzt, dennoch wird er deshalb nicht gejagt. Meine Jäger, welche diesen Vögeln besonders eifrig nachstellten, fanden am Ende des Februars auf einem niederen Baume im Campo ein Nest derselben. Es war aus Reisern erbaut, mit Letten bedeckt und enthielt zwey junge Vögel. Um die alten bey dieser Gelegenheit zu erhaschen, verbargen sie sich in der Nähe dieses Baumes,

allein die schlauen Vôgel ließen sich nicht hintergehen. Außer diesen haben die großen Campos des inneren Brasiliens noch manche interessante Arten von Vögeln, unter andern den großen Tucan (Hamphastos Toco, Linn.), eine große Menge von Pliegenvögeln (Trochilus), mancherley Tangaras (Tanagra) und verschiedene bisher den Naturforschern noch unbekannte Arten, zum Beyspiel den blauen weißschwänzigen Häher (<sup>50</sup>), den gehörnten Pliegenvogel (<sup>50</sup>), den Pliegenvogel mit dem violetten Hals-

(\*) Cercus cyunolessus 2 3 Zell 5 Linien lang, 32 Zell 4 Linien breit; 3 nd er Stim- in Bust from schularen, 3/ Linien langen, nichwates gehrämmen Febern, welche sich ron allen übrigen des Scheitels sehr auszeichnen; Ropf, Hals und Brust schware, 2m Oberhals und dessen Seiten sehön blaße übsige-blau übechaften; Seiten des Unstruksen, Rücken, Unterruksen, Flägel und Warzenbläfte des Schwanzen som schönnen ungemichten Lindigblaus; Brust unstreen Theile und die Spitzenbälfte der Schwanzfedern sind rein schneeweif. — Er wird im Lunde Finne Finne genannt.

(\*\*) Trochilas curnutus, eine Zierde dieses vorzüglich schönen beliebten Geschlechts; Mannchen 4 Zoll 5 Linien lang, 4 Zoll 5 bis 6 Linien breit; Schnabel gerade, und 61/4 Linien lang; Schwanz, lang und achmal keilförmig zugespitzt; die beyden mittleren Federa sind 3 Linien länger als die nebenstehenden, diese wieder um bevnahe 8 % Linien als die nachstfolgenden; Scheitel und ganzes Gesieht mit prachtvoll dunkelblauen festen Schillerfedern bedeckt, sie sind über jedem Auge an 4 Linien lang, und bilden daher auf jeder Seite des Hopfs einen zugespitzten Federzopf, welcher prachtvoll violet, feuerroth und grün im Lichte schillert; der übrige Scheitel ist dunkelblau, nach dem Lichte lebhaft blaugrün, stahlblau, himmelblau und ultramprinblau schillernd. Kinn, Kehle, Seiten des Konfs bis zum Ohr sind dunkelblauschwarz. aber mit gewöhnlichen nicht schillernden Federn bedeckt, welche aber in der Mitte der Kehle beynahe 6 Linien lang sind, und hier einen spitzigen Federzopf oder Bart bilden, welcher über die milchweißen Federn des Unterhalses herab liegt, und von ihnen auf das petteste gehoben wird. Der ganze Unterhals von der blauen Reble an so wie alle unteren Theile und der Schwanz sind milehweiß; Seiten der Brust kupfergrün; Hinterkopf und alle oberen Theile goldglänzend hunfergrün, eben so die inneren und außeren Deckfedern der Flügel, und die zwey langen mittleren Schwanzfedern; die bevden schönen Federbüschel oder Hörner des Vorderkoufs besteben ein jedes aus 6 eriffseren hintereinander gestellten Federn; ihre Spitze ist goldgrün, die Mitte goldfarben, und die Wurzel feurig kupferroth. - Ich beschrieb diesen neuen Fliegenvogel etwas weitlänftiger, weil er ganz vorzüglich schön ist.

bande (°), die gelbröthliche Drossel (°°), welche ein sonderbares künstliches Nest von Letten erbaut, und von den Bewohnern deshalb João de Barro genannt wird, der Fink mit zugespitztem schwarzem Federbusche (°°°) und die Eule des Campo (°°°), welche in die Termitengebäude auf der Erde ihr Nest anlegt. Der große Tucan, dessen colossaler rother Schnabel von den Mineiros zuweilen zu Pulverhörnern verarbeitet wird, fand sich besonders da ein, wo in der Nähe der Woh-

(\*) Trochlius protasphovau: a Zoll 10½, Listen lang, 6 Zoll 8 Listen berüt; Schaußeler ar schw weinig gekniumt; Schwarzs abgrunden till bereiten stahen Federrig ganes Geleries ginne Geleries gelöglissenslegtin, die Schwanzfedern mit dankelblauen etwa violestechillerunden Spitzen; Richle geleries gelöglissen schüllerunden Schatzleisungen schüllerunden; tom Mandwinkel zicht ein sehön dankelblau schüllerunder Stereit bis zum Ohr und von hier bis in den Nachen; unter dem Ohre befündet sich ein schüner Bauch breiter, algerunderter fester Metallgiaus-Federn, welche prachtvolt violetrorth giszens und schillerun, er ist im Nachen unterkrochen. Ahre, Stefit und untere Schwanzdeckfeders sind reit wiefe.

### (\*\*) Turdus figulus. Mus. Berol.

(\*\*\*) Fringilla oranat | A Zoll 7 Lisien lang, 6 Zoll 11 | A Jaien breit; Schrielt mit einem hohen Federanch von sehnalen, mit den Spitzen reichwirtz gabriamen, über B Linien hohen Federan; sie zu sind sehnarr, so wie die Einfasung des Schnadels, Rim, Rehle, Mitte des Unterhaltes, der Brutt und der Busches. — Seiten des Ropfs und der Rehle weifs; Seiten des Allesse und aller unteren Theite, so wie Basch, Alter und Seitif fall gellevfellich; Hinterhopf und Nachen weifslich grau; alle oberen Theite schgrau; großer Flügeldeckledern und oberen Schwanzeldecklene weifs, estere hell schgrau gemitekt; Wurzel der vierten und fünften Schwangfeder weifs, daher ein weifser Flecklene suf dem Flügel entsteht; Schwana an der Wurzelhälfe weifs, die beydem mittleren Federen heynahe gänzlich grauhraun, die theitigen mit schwarzer Spitzenhälfe und einem kleinen schwarzen Strick an der äußeren Fahne aufwärzen. Das Weikleben ist einsich unsnehnlich grauhth oder gelblich and heisunlich gezeichnet, trigt beiten Federback, hat sher auch den an der Wurzel weißen Schwanb, hat sher auch den an der Wurzel weißen Schwanb, hat sher auch den an der Wurzel weißen Schwanb, hat sher auch den an der Wurzel weißen Schwanb,

(\*\*\*\*) Strüc caniciatria. Mollin Naturgesch. von Chili pag. 333. — Alban Voyage etc. Vol. III. pag. 133. Diese Eulen sind sehr gemein im Campo Geral, und nisten in die von den Gürtel - und anderen Thieren in die Termitengebisde gegrabenen Höhlen. nungen Goyawa-Bäume (Psidium pyriferum) angepflanzt waren, allein er war äußerst schwer zu schießen.

Ich fand zu Valo einen Unterofficier (Furiel), welcher etwas gebildet war, und mir über sein Vaterland manche Nachricht gab; er war einer der beyden Soldaten, welche den Engländer MAWE auf seiner Reise nach Tejuco begleitet hatten. Einzig und allein auf seine Gesellschaft eingeschränkt, verlebte ich hier acht Tage bev sehr rauhem unangenehmen Wetter, alsdann aber erheiterte sich der Himmel, der Thermometer stieg bedeutend, und es trat starke Hitze ein. Am Mittage stieg der Thermometer in wenigen Minuten in der Sonne auf 30% RRAUMUR, während er sich im Schatten eines offenen von der Luft getroffenen Hauses auf 20° erhielt. Die Hitze war hier um so drückender, als man wegen des gänzlichen Mangels an Wäldern und Bäumen den ganzen Tag hindurch den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Ueberall waren Gras und Gewächse in wenigen Tagen wie verbrannt, und die Maulthiere fanden wenig Nahrung. Die Emas, die sich bisher bey dem schlechten Wetter wenig gezeigt hatten, erschienen nun, Alt und Jung häufig, und so erhielt ich noch einen dritten dieser Vögel, der so schwer war, daß er von einem Manne nicht getragen werden konnte, und dessen Zubereitung für die Sammlung meine Leute einen ganzen Tag hindurch anhaltend beschäftigte.

Eine nicht unbedeutende Ausbeute gaben uns nebenher auch unsere botanischen Excursionen. Wir fanden mancherley uns neue Gewächse, unter andern sehr niedrige schöne Mimosen, welche mit weiß und rosenrothen, und eine andere mit scharlachrothen Bäscheln von Staubfiden geziert waren, allein getäuscht sah ich meine Hoffnung, den einzigen unsern europäischen Pichten ähnlichen Baum von Brasilien, die Araucaria hier anzutreffen, welche übrigens in Afinas und in anderen Theilen des hohen innern Landes gefunden wird (\*). Die niedrigen bühenden

<sup>(\*)</sup> Siehe J. Mawr's trevels etc. pag. 273 u. a. a. O.

Gesträuche des Campo waren, wie gesagt, von einer großen Menge von Colibris und Pliegenvögeln umschwarmt. Von diesen niedlichen Thieren hat man geglaubt, daße sie blos von dem Honig der Blumen lebten; allein schon Doctor Brands, der Uebersetzer von Molina's Naturgeschichte von Chili, fand in ihrem Magen Insektenreste, und die Sache verhält sich auch vollkommen so.

Nachdem ich mich eine Zeit lang an den Gränzen von Minas aufgehalten hatte, fühlte ich mich wegen einer durch das Clima erzeugten Unpäßlichkeit, welche durch Vernachläsigung ernsthafter hätte werden können. genöthigt, das weitere Vordringen in jene Provinz aufzugeben. Unbedeutende Unpässlichkeiten, besonders Wunden, und selbst Hautkrankheiten nehmen in diesem warmen Clima bey Vernachläßigung leicht einen übelen Charakter an. Viele Bewohner dieser Gegend, welche bev Anlegung der Waldstraße von Ilhéos gebraucht worden waren, haben von hartnäckigen, zum Theil langsam geheilten Wunden oder Hautkrankheiten noch die Spuren und Narben, ja nach zwey Jahren noch offene Wunden an ihrem Körper. Die schlechten gesalzenen Nahrungsmittel tragen nicht wenig zur Verderbnis der Safte bev. die sich in basartigen Geschwüren offenbart (\*), und die Vermischung der verschiedenen Menschenracen in diesem Welttheile, wo die Volksmenge aus Blendlingen der weißen. rothen und schwarzen Race besteht, soli mancherley neue Krankheiten erzeugt haben, die man vorher nicht kannte (00).

Ich will bey Gelegenheit dieser Campos Geraës einige Worte über das Clima, und über die Schilderungen folgen lassen, welche wir von diesem Lande besitzen.

Ungeachtet des Gesagten, das nämlich die heißen Länder durch mancherley Krankheiten, besonders dem Ausländer gesährlich sind, so ver-

Ing and by Google

<sup>(\*)</sup> Siehe Souture history of Brazil Vol. I. pag. 398. und Piso von den Krankheiten.
(\*\*) Ibid. pag. 397.
Th. II. 25

misst man daselbst andere den gemässigten und kalten Theilen unserer Erde eigenthümliche, und hierhin gehören besonders Brustbeschwerden, Gicht und dergleichen, woran man hier weit weniger leiden soll. Brasilien hat durch seine bedeutende Ausdehnung vom Aequator bis zu 35° südlicher Breite, eine sehr verschiedene Temperatur, und es ist vorzugsweise die Region, von welcher diese Reisebeschreibung handelt, sowohl vom Clima als durch den Boden vorzüglich begünstigt. Fruchtbar kann man dieses Land größtentheils nennen, denn Warme und Feuchtigkeit sind in seinen meisten Provinzen in dem richtigsten Verhältnisse vereinigt-Nur die höheren Gegenden haben in der heißen Zeit zum Theil Wassermangel, doch ersetzt alsdann der Thau einigermaßen dieses nöthige Bedürfnifs, ohne daß jedoch in jenen Gegenden Zeiten der Austrocknung vermieden werden können, die einen großen Theil des Viehstandes hinwegraffen. In dieser trockenen heißen Hälfte des Jahres regnet es nicht, die Erde berstet von Hitze und Trockenheit, und man hat am Morgen und Abend selbst nur wenige Erholung, indem der Wechsel dieser bey uns so angenehmen Stunden der Kühlung zu schnell geschieht. Da Tag und Nacht einander ziemlich gleich sind, so hat man lauge Nachte, die gewöhnlich schon bald nach 7 Uhr eintreten. In den niederen und ebenen Küstenländern von Brasilien ist alles ganz anders; dort lebt man in der heißen Zeit weit angenehmer, weil Lüfte, Gewässer und hohe. Wälder überall Linderung geben, und in den kalten Monaten bleibt ebenfalls stets eine angenehmere Temperatur; es friert nie und ich habe den Thermometer nie unter 13° REAUMUR gefunden, dabey beobachtete ich in der heißen Zeit im Schatten nie viel über 30°, woraus für das ganze Jahr eine sehr gleiche angenehme Temperatur hervorgeht, die in der kalten Zeit unserem schönsten Frühjahr etwa gleich kommt, wo auch Blumen und Früchte gefunden werden. Nicht in der kalten Zeit, sondern gerade dann, wenn die Periode der Hitze und Trockenheit ihren höchsten Grad

erreicht hat, pflegen sich die hestigen Gewitter einzustellen, alsdann wird die lechzende Erde mit unendlich fruchtbaren Regen getränkt und neu belebt, sichtbar erhebt sich nach einigen Wochen dieser abwechselnden heftigen Regenschauer bev größerer Warme die verdorrte Vegetation des Campo, oder der höheren offenen Gegenden, und selbst in den niederen bewaldeten Provinzen tritt ein neues kräftigeres Leben der vegetabilischen Schöpfung ein, Gewöhnlich sind Februar, Marz, April und May Regenmonate, und die auf sie folgenden Monate Juny, July, August, September, nennt man die kalte Jahreszeit, auf welche alsdann October, November, December, Januar, wo die größte Hitze ist u. s. w. folgen. Diese Jahreszeiten sind aber in den verschiedenen Gegenden von einander abweichend, je nachdem sie mehr nördlich oder südlich liegen. In manchen Jahren regnet es kaum sechs Wochen etwas anhaltend, in anderen dauert diese Zeit langer, doch irrt man sehr, wenn man sich einbildet, es regne täglich und die ganze Zeit hindurch anhaltend. Man hat überhaupt von jenen entfernten Ländern bev uns eine zum Theil sehr unrichtige Idee, wozu besonders gewisse Reisende beygetragen haben, welche sich nicht blos an dasjenige hielten, was sie selbst sahen, so wie Schriftsteller, welche Schilderungen von Ländern geben, die sie nie gesehen haben. Solche Beschreibungen, in dem Sorgestuhl entworfen, nachdem aus allen bekannten Schriften über den gewählten Gegenstand das Interessanteste ausgehoben, und ohne Sachkenntnifs nach Gefallen geordnet ist, können vielleicht wegen ihrer Schreibart, und der angenehmen Darstellung anziehen, sie bleiben aber ohne Werth, da sie überall Blößen geben. Palsche übertriebene Schilderungen sind da nicht zu vermeiden, wo die eigene Ansicht, die Wahrheit fehlt, es werden Dinge auf das Ganze angewandt, die nur für seine einzelnen Theile gehören, und wie könnte man zum Beyspiel von einem so großen Lande, wie Brasilien, Uebereinstimmung in allen Theilen erwarten, da doch jede Provinz ihre Eigen-

# 196 Aufenthalt zu Vareda und Reise bis Minas Geraes

heiten hat. So findet man zum Beyspiel von Brasilien gesagt, das baumartige Farrenkräuter überall vorkommen, man findet die Schönheit des
Landes im Allgemeinen übertrieben, man liest von schnatternden und klappemden Affen, von schmetternden Singvögeln, von Pomeranzenbäumen
in den Wäldern, von der Agave fætida (Baumaloe) auf Bäumen, von
einer Menge alberner den Schlangen angedichteten Eigenschaften, erhält
übertriebene Schilderungen der Wälder, denn selten wird man alle die
anziehenden interessanten Gegenstände so vereint finden, wie manche
Schriftsteller sich in ihren Lehnstühlen einbilden mögen, nachdem sie
diese Beschreibungen von Reisenden entlehnt haben, die ebensalls zu
blumigt zu schildern pflegen u. s. w.



Das Einfangen der Ochsen durch den Paqueiro

Course also Processes son a Manuscript on Proceeding St. St. of an

## VI.

# Reise von den Gränzen von Minas Geraës nach Armyal da Conquista.

Vareda. Die Geschäfte der Vaqueiros. Jagd der Unze. Arrayal da Conquista. Besuch bey den Camacana zu Jiboya. Einige Worte über diesen Stamm der Urbewohner.

Um von unserem bisherigen Aufenthalt nach der Hauptstadt Bahia zu gelangen, muß man den Sertam dieser Capitania quer durchschneiden, ich reiste daher auf demselben Wege, welchem ich gefolgt war, wieder langs dem Ribeiriao da Resaque hinab nach Vareda. Die Hitze war drückend, desto wohlthuender aber der Schatten, welchen alte Mimosen, mit vielisätigem weislich gefärbtem Stamme und zart gefiedertem lebhaft grünem Laube uns gaben. Schone Caszia-Stämme mit rundlich geschlossener und mit hochgelben Blumen überladener Krone erfreuten uns durch ihren Wohlgeruch. Ich fand am Ressaque ein getödtetes Jacaré (Crocodilus acterops), dessen Vorkommen an dieser Stelle beweißt, daß dieses Reptil selbst zuweilen hoch hinauf in den kleinen Bächen steigt. Termiten-Gebäude waren in allen offenen und bewaldeten Gegenden unendlich häußg: sie entstehen nach und nach durch immer neu hinzugefügte Erdhaufen oder Nester, welche endlich sich zu einem Ganzen vereinigen, da Regen und

Witterung sie abflächen und in die Porm des Ganzen niederdrücken. Wie unendlich groß ihre Menge sey, davon kann man sieh einigermaßen eine Vorstellung machen, wenn man die enorme Ausdehuung des inneren Bräsilien bedeult, dabey die Zahl der kleinen Thierchen in Anschlag bringt, welche ein einziges solches Gebäude bewohnen, und nun hiuzufügt, daß man nicht zwanzig Schritte weit gehen kann, ohne auf eine solche Wohnung zu atoßen. Azan erwähl dieser Termiten unter dem Nahmen Cau's (3).

Nachdem wir auf der Fazenda zu Vareda wieder angelangt waren. beschäftigten wir uns einige Zeit mit der Jagd der zahlreichen Sumpfvögel, welche man in den größten europäischen Museen selten so vereinigt findet als hier. Die Geschwader der rosenrothen Löffelreiher (Platalea Ajaja, LANN.), die Jabirus, die Tuyuyus, Curicacas, die Ceriemas, Caroés und andere mehr, leben hier alle gesellschaftlich vereint, ziehen von einer Lagoa zur andern, und jede Art zeigt in dieser natürlichen Menagerie, den originellen Charakter, welchen die Natur ihr einprägte. Unsere Jagdzuge fielen in Absicht auf die Ceriemas und Curicaeas (Tantalus albicollis, LINN.) immer ungünstig aus, dagegen erhielt ich einige bis ietzt von den Naturforschern noch nicht gekannte Vogelarten. In den Catingas leben hier zwey Arten von Papageyen, der Papagayo verdadeiro (Psittacus amazonicus, LATH. und KUHL), welcher wegen seiner Gelehrigkeit im Sprechen, Pfeisen und Singen am beliebtesten ist und eine andere Art, welche ich Psittacus vinaceus (20) benannt habe; beyde ziehen gegen Abend unter lautem Geschrey in die höheren Stellen des Waldes auf ihren einmal erwählten Standort, um daselbst zu übernachten. Hier darf sie alsdann der Jäger nur erwarten, oder aufsuchen, um eines glücklichen Schusses gewiß zu seyn. In allen Trifften ist hier auch der Dornkibitz (Vanellus cayen-

<sup>(\*)</sup> Azana Voyages etc. Vol. I. pag. 190.

<sup>(\*\*)</sup> Herr Doctor Reur, dem ich die Beschreibung dieser bis jetzt verkannten Papagerenart mittheille, hat sie in seinem Conspectus Poittacorum pag. 77 bekannt gemacht.

nensis) unendlich häufig, er ist wie die meisten Vogelarten sehr menschenscheu, zwischen dem weidenden Vich aber sieht man ihn ruhig auf dem Boden unher spazieren, indessen Pirole und der weiße Caracara (Falco crotophagus oder degener, ruhig auf dem Rücken der Kühe sitzen. Der Spiegel der Gewässer war von mancherley Enten und Taucherarten belebt, unter denen sich zwey Arten durch ihr angenehm abwechselndes Gefieder auszeichneten, der Aréré (Anas viduata, Linn)() und eine andere schöne Entenart mit schwarzem Kopfe, welche Linns in Anas dominica benamt hat.

Die belebte immer schöne, immer thätige und mannichfaltige Natur bildet hier einen auffallenden Contrast mit dem großen Haufen der Bewohner, welche roh und unwissend sind wie das Vieh, welches sie beständig warten, und das der einzige Gegenstand ihrer Gedanken ist. Die Vaqueiros kann man in der That lederne Menschen nennen, denn vom Kopf bis zu den Füßen sind sie in diesen Stoff gehüllt. Ihr runder lederner Hut dient ihnen im Nothfalle zum Teller, Trinkgefäß u. s. w., und ihr lederner Anzug, den sie oft in langer Zeit nicht ablegen, schützt sie in den dornigen Wildnissen, in denen sie einen großen Theil ihres einförmigen Lebens zubringen müssen, um das Rindvich auf die bereits oben beschriebene Weise zu hüten und einzufangen, welches letztere oft nicht ohne Lebensgefahr abgeht. Weniger beschwerlich ist das Einfangen der Pferde, man treibt ihre Trupps zusammen, und bringt sie in den bey der Fazenda angebrachten Coral, der von starken Pfählen umgeben ist. Hier untersucht man die etwa beschädigten Thiere, zähmt die Fohlen u. s. w. Der Coral hat zwey Abtheilungen, um die Pferde und das Hornvich zu trennen. Will man von den ersteren einfangen, so tritt cin Vaqueiro mit dem Laco (Laufschlinge) in die Mitte des Platzes und läßt die Pferde im Kreise um sich herum laufen. Die Schlinge ist ein langer

<sup>(\*)</sup> Yon BUTTON in den Planches Entaminées No. Roll sehr gut abgebildet. 'Sie lebt auch am Senegal in Afrika, woher man nach Frankreich den brasilianischen völlig ähnliche Exemplare gesondt hat.

<sup>(\*)</sup> Siehe Azana essais sur l'hist. natur. des quadr. du l'araguay Vol. I. pag. 52 und 125, so wie in verschiedenen anderen Schriftstellern.

Amerika, die man in den Pampas von Buenos Ayres und allen ienen benachbarten Gegenden gebraucht, um das Vieh so wie wilde Thiere damit einzufangen, ja die man selbst gegen den Feind mit Vortheil angewandt hat. sind verwandt mit dem Laco, man kennt sie aber hier im Sertam nicht.

So beschwerlich und ermüdend die Arbeiten der Vaqueiros sind, so bringen sie dagegen die übrige Zeit gewöhnlich in der höchsten Unthätigkeit hey ihrem Viehe hin und schlafen oder ruhen ganze Tage. Essen und schlafen sind dann ihre einzigen Unterhaltungen. Ihre Nahrung ist kräftig, denn sie leben von Mileh, die man blos zur Consumtion oder zur Bereitung von Käsen, aber nicht zum Verkauf benutzt, von Mandioccamehl und getrocknetem Ochsenfleische. Dieses letztere zu bereiten salzt man das Fleisch nicht ein, sondern schneidet es so auseinander, dass es in schmale Lagen oder Bänder zerfällt: diese werden auf Stricken von Ochsenhaut in der Sonnenhitze getrocknet, und erhalten auf diese Weise in einem bis zwey Tagen eine solche Festigkeit, dass sie hart und klingend wie Horn werden; nur ist bey dieser Procedur einige Aufsicht nöthig, damit die Sonne und die Luft recht in alle Höhlungen eindringe.

Der Ertrag der Viehwirthschaft im Sertam ist beträchtlich, da man hier eine vortreffliche Gelegenheit des Absatzes nach der Hauptstadt hat; in anderen Gegenden des inneren Brasilien, in welchen man überall ausgebreitete Vichzucht besitzt, fehlt dieser Absatz, und das Vieh ist daher dort ungleich geringer im Preise. Am Rio S. Francisco kauft man einen großen schweren Ochsen für 2000 Reis (etwa /, Carolin), in Bahia hingegen galt er zu dieser Zeit etwa o bis 1 1000 Reis. Die Besitzer dieser Vieh-Fazendas senden gewöhnlich ein bis zwey Mal im Jahr Ochsenheerden (Boiadas) oder Pferde (Cavalerias) nach der Hauptstadt, wo sie schnell verkauft sind. Den bedeutenden Ertrag dieses Handels kann man leicht berechnen; denn wenn man eine Boiada nur zu 150 bis 160 Stück annimmt, so giebt dies schon zu einem Mittelpreise von 10000 Reis der Ochse, einen Ertrag von 5000 26 Th. II.

Patacien (etwa Sooo Gulden). Die Pferde sind hier im Verhältnis theuer, denn man verkauft ein schlechtes, stark gebrauchtes Pferd selten unter 16 bis 18000 Reis. Der Vortheil der Viehzucht wird in diesen Gegenden dedurch besonders groß, daß man keine bedeutende Kosten dabey hat; die nöthigen Sclaven sind die einzigen erforderlichen Auslagen, da das Futter für das Vichi in diesen Climaten, wo es immer Sommer ist, zu keiner Zeit etwas kostet; es geht Jahr aus Jahr ein in der Weide, und nur anhaltende Dürre kann ihm nachtheilig werden. Unendlich viel bedeutender könnte indesen in diesen Gegenden der Gewinn aus der Viehzucht werden, wenn die Bewohner nicht immer bey den alten Gewohnheiten stehen blieben, und selbst über Verbeaserung nachdächten, oder von den in anderen Ländern längst aufgenommenen, einige Kentnilis zu erlangen suchten.

Einen interessanten Anblick gewähren diese weiten Triffen, angefüllt mit Rindvieh und Pferden, zwischen denen hier und da ruhig und ungestört mancherley große Vögel umherschreiten. Hier üben, im vollen Gefühle ihrer Kraft, die Stiere ihre Herrschaft über die Heerden. Ein jeder von ihnen halt seinen Distrikt, den er brummend mit niedergesenktem Kopfe vertheidigt, indem er mit dem Fuße in dem Boden wühlend den benachbarten Gegner zum Kampf herausfordert. Oft kommen diese stolzen Thiere alsdann zusammen, kämpfen Stunden lang, und der Besiegte räumt dem Sieger das Feld. Das hiesige Rindvieh ist mittelmäßig groß, fleischig und stark; die Stiere haben größere Hörner als bey uns, und am Ende des Schwanzes eine dickbehaarte Quaste; ihre Parbe ist schwarzbraun, oder graugelblich fahl, und nur seltener gefleckt. Man zieht auch Schweine im Sertem, welche viel Speck geben.

Ein Hauptgeschäft, welches dem Vaqueiro ebenfalls obliegt, ist der Schutz der Heerden gegen die Raubthiere. Man kennt in diesen Wildissen drey Arten von großen Katzen, welche dem Rindvieh und den Pferden nachstellen: die geflechte Unze, Vaquureite (Onza pintada), den schwarden den Schwarden der Schwarden der

zen Tieger (Tigre) und die rothe Unze (\*) (Onca Cucuaranna). Die erstere und letztere sind die gewöhnlichsten, und von der ersteren giebt es zwey Varietäten oder Racen, gerade wie bev dem Panther und dem Leoparden von Afrika. So wie man dort eine Art mit zahlreicheren und kleineren Flecken hat, so auch in Brasilien; von beyden habe ich die Felle erhalten, ohne aber das ganze Thier zu sehen. In vielen Gegenden von Brasilien belegt man die größere Unze, welche sich durch eine geringere Anzahl großer Ringflecken auszeichnet, mit dem Nahmen Cangussu, im Sertam von Bahig aber belegte man die kleiner gefleckte Art mit dieser Benennung. Wenn man, wie die französischen Naturforscher gethan haben (Dictionnaire des sciences naturelles T. VIII. pag. 225.), annehmen will, dass der schwarze Tieger pur eine Varietät der gefleckten Unze ist, so müßte er nothwendig zu der klein gefleckten Rece oder dem Cangussú des Sertam von Bahia gehören; denn die auf seiner kohlschwarzen Haut noch dunkler angedeuteten Flecke sind klein und zahlreich. Ich habe dunkelbraune große Katzenfelle geschen, welche kleine schwarze runde und volle Plecke hatten, diese gab man ebenfalls für die Art des schwarzen Tiegers aus; daher muß ich glauben, daß diese große raubgierige Katze eine von der gefleckten Unze verschiedene Art ausmacht. Die rothe Unze (Felis concolor, Lann.) oder der Guazuara des Azana ist am wenigsten gefährlich, ob sie gleich sehr groß wird; sie wagt sich nur an das junge Vieh, da hingegen die gefleckte und der schwarze Tieger den schwersten Ochsen fangen, und ihn weite Strecken mit dem Gebisse hinweg zu schleifen im Stande sind. Sie tödten oft mehrere Stücke in einer Nacht, saugen ihnen das Blut aus und fressen erst später von dem Fleische. Gewöhnlich halt man auf den Fazendas gute Hunde zur Jagd dieser gefährlichen Raubthiere, mit welchen man der blutigen Spur folgt, wenn die Unze vom Raube gesättigt, sich in einem benachbarten

<sup>(\*)</sup> Felis Onca, LINN., Felis brasiliensis und Felis concolor, LINN.; die letztere scheint unbezweifelt Azana's Gazzaera.

dornigem, oder mit Bromelien angefülltem Dickicht zur Ruhe begeben hat. Sobald das Raubthier die Hunde gewahr wird, sucht es einen schräg geneigten Baum zu erklimmen und wird mit der gehörigen Vorsicht von dieser unsicheren Wohnung herabgeschossen; eine Ansicht dieser Art von Jagd giebt die Vignette dieses VI. Abschnittes. Allein nicht immer geht die Jagd so leicht ab; denn recht stärke Unzen räumen den Hunden nicht so leicht das Feld, sie tödten im Gegentheil öfters einen oder ein Paar derselben, nehmen sie selbst mit und verzehren sie. Nicht gar weit von Valo befand sich im Sertam eine berüchtigte große Unze, welche den Hunden nie aus dem Wege gieng. Drey Vaqueiros waren eines Tages im Walde dem Vieh gefolgt, und ihre umher schweifenden Hunde hatten zufällig die frische Fährte des Raubthiers gefunden und dasselbe gestellt. Die drey Männer waren ohne Schießgewehr. blos mit ihren langen lanzenartigen Varas bewaffnet und überlegten, ob es dennoch rathsam sey, die seltene Gelegenheit zu benutzen. Sie entschlossen sich dazu und giengen muthig auf das drohend zwischen den tapferen Hunden stehende Unthier los. Die Unze griff sogleich an und verwundete die drey Jäger nach einander, welche ihr aber mit ihren Stangen wiederholte Stöße und eine Menge Messerstiche beybrachten. Einer von ihnen, der weniger Muth hatte, suchte sich, nachdem er verwundet worden, zurückzuziehen. Schon befand sich der Tapferste unter den Klauen des Feindes niedergeworfen, als der Furchtsame sich wieder ermannte, beyde griffen mit neuem Eifer an, und tödteten das Thier mit viclen Stößen. Kaum konnten die schwer Verwundeten gegen Abend nach Hause zurückkehren. Sie zeigten den Ort an, wo sie so ehrenvoll gekämpst hatten, man gieng dahin und fand die stolze Unze in ihrem Blute ausgestreckt von mehreren getödteten braven Hunden umringt. Dieser in jener Gegend des Sertam allgemein bekannte Vorfall, der mir von glaubwürdigen Männern mitgetheilt ward, beweifst, daß man Unrecht hatte, wenn man die süd-amerikanische Unze feige nannte; auch hat man überall

in Brasilien, besonders in früheren Zeiten, wo die Raubthiere in bewohnten Gegenden noch häufiger waren, einzelne Pälle gehabt, wo Menschen angefallen und getödtet wurden, ob dies dennoch gleich weit seltener vorfällt. als man dasselbe von Indien und Afrika erzählt. Verschiedene Schriftsteller haben Beyspiele ähnlicher Vorfälle aufgezeichnet, zum Beyspiel der Jesuit ECHART (siehe von MURRS Reisen einiger Missionare u. s. w. Seite 542) und andere. Außer den genannten großen Arten findet man im Sertam von Bahia noch mehrere kleine, zum Theil ebenfalls schön gezeichnete wilde Katzen; unter ihnen nenne ich, als mir bekannt, den Mbaracaya (Felis pardalis), den Gato Murisco oder in manchen Gegenden Hyrara (Felis Yaguarundi), ferner eine rothe ungefleckte Art, wahrscheinlich den Evra des Azara, und eine neue bis ietzt noch nicht bekannte, welche ich ihres sehr langen Schwanzes wegen, Felis macroura nannte. Von ihr habe ich eine vorläufige Notiz dem Herrn Doktor Schintz in Zürich mitgetheilt, der sie in seiner Uebersetzung von Cuvien Regne Animal zu benutzen wünschte. Sie hat bevnahe die Zeichnung des Mbaracava oder Chibiguazu des Azana, ist aber kleiner, schlanker, und hat einen weit längeren Schwanz.

Die Jagd der verschiedenen eibharen Thierarten würde den Vaqueiros ein angenehme Abwechslung in ihren Nahrungsmitteln verschaffen können, wenn Palver und Bley in diesen Gegenden nicht so seltene theuere Artikel wären. Eben deswegen sind auch in vielen Gegenden die Jäger selten, und die Bewohner bleiben unabänderlich bey ihrer Nahrung von Mandioccamehl, selwarzen Bohnen und Ochscuffeisch.

Die einsörmige Lebensart, welche den Vaqueiro an das Vich fesselt, mit dem er zusammen auswächst, bildet rohe, unwissende, gegen alles Uebrige gleichgüttige Menschen, die weder über sich selbst nachdenken, noch ingend einige Kenntnis von der übrigen sie umgebenden Welt haben. Schulen und Lehranstalten für das Volk sind hier eine völlig unbekannte Sachte, und es ist eben so wenig für die geistige Bildung dieser Menschen,

Das Wetter, welches zu Vareda bisher windig und kühl gewesen war, erlitt jetzt eine bedeutende Veränderung. Es trat eine beträchtliche aber doeh noch durch Wind etwas gemilderte Hitze ein. Am 5ten März, einem der heißesten Tage, stand am Mittage der Thermometer von Reausum auf 28½°, Abends in der Dämmerung desselben Tages auf 15°, und eine Stunde später, als der Thau fiel, auf 14°. Der letztere war während der schönen hellen Nächte außserordentlich stark, er allein ernährt die von der Hitze des Tages lechzende Vegetation.

Da ich meiner angestrengten Bemühungen ungeachtet manche naturhistorische Gegenstände, die ich hier aufzufinden gehofft hatte, nicht zu sehen bekam, so beschlos ieh Vareda zu verlassen, und nach Arrayal da Conquista zu reisen. Ich verliefs daher die offenen Campos, durchzog mit meiner Tropa eine mit dichten Catingas, oder trockenen Niederwaldungen bedeckte Gegend, und übernachtete zu Os Porcos, wo ein Paar farbige Leute einsam mit ihren Familien wohnen. Sie nähren sich von ihren Pflanzungen und der Viehzucht, und wissen in ihrer Abgeschiedenheit niehts von der übrigen Welt, weshalb denn auch unsere Ankunft sie in nieht geringes Staunen versetzte. Sie versammelten sich, begafften uns, und baten sogar alle ihre Nachbarn 'zu ihnen zu kommen, um die in ihrem Hause angekommene große Seltenheit zu besehen. Sie betasteten unsere Haare, befragten uns ob wir lesen, schreiben und beten könnten, ob wir Christen seyen, welche Sprache wir redeten, und gönnten uns nicht cher einige Ruhe, bis wir ihnen Proben von allen unseren Fertigkeiten gegeben hatten. Die Schnelligkeit indessen mit welcher wir schrieben, unsere Bücher mit Kupferstichen, die Farben und die Zeichnungen, so wie

Doppelflinten, die wir ihnen zeigten, erregten bey ihnen eine große Verwunderung, und sie gestanden endlich ein, daß unsere Lage wirhlich besser sey als die ihrige, da wir die Welt kennen zu lernen im Stande seyen, bemerkten aber nebenher doch einstimmig, es gabe doch sonderbare Menschen in der Welt, welche es nicht scheueten sich den Gesahren und Beschwerden so weiter Reisen auszusetzen, um die kleinen Insekten und Pflänzehen in sernen Ländern auszusuchen, die hier höchstens verwünscht oder von den Kühen ausgesucht würden.

Um einem schönen Paare des Tuyuvá (Mycteria americana) nachzustellen, blieb ich einen Tag zu Porcos; allein obgleich diese Vögel sich hier beständig an einer gewissen Lagoa authielten, so waren wir doch nicht so glücklich einen derselben zu erlegen, da sie äußerst scheu und vorsichtig sind. Ich war indessen Zeuge, daß diese Thiere auch auf Raub ausgehen, denn ich sah einen derselben einen Wasservogel im Pluge auf das heftigste verfolgen.

Von Porcos aus erreichte ich in einer sehr kleinen Tagereise das Arrayal da Conquista, den Hauptort dieses Distriktes. Auf diesem Wegs fand ich interessante Gegenden, welche besonders mit sehönen Waldungen bedeckt waren. Mancherley sehöne blühende Bäume und Gesträuche zierten mit ihren mannichfaltigen Blumen den Weg, und einige Arten derselben dufteten einen angenehmen Jasmingeruch; Cupinn-Gebäude sind übersli in dem schattenreichen Walde zerstreut. Einige rundum vom Walde eingeschlossene Wiesen unterbrachen angenehm die Einförmigkeit der Gebüsche; ihr lebhaftes Grün mit mancherley sehönen Grasarten und rehrartigen Gewächsen, die die Aufmerksamkeit des Botanikers fesseln, erinnerte an die frischen Wiesen der gemäßigten Zone, und was noch mehr das Andenken an die stillen anziehenden Waldscenen meines Valerlandes belebte, war ein Reh, welches wir in dem hohen Grase weidend erblickten. Gewöhnt, allen Thierarten sogleich den Krieg zu erklären, schlichen unsere Jäger von den

Arrayal da Conquista ist der Hauptort dieses Distrikts, der ungefähr so viel bedeutet als eine Villa an der Küste. Er besteht aus etwa 30 bis 40 kleinen niedrigen Häusern, und einer jetzt noch im Bau begriffenen Kirche. Die Bewohner sind arm, daher haben die reichen Gutsbesitzer dieser Gegend, die Pamilie des Coronel João Gonsalves da Costa, der Capitam Mor MIRANDA und noch einige andere den Bau derselben bis jetzt auf ihre Kosten betrieben. Außer dem nöthigen Lebensunterhalt, welchen die Bewohner aus den Pflanzungen ziehen, erhält diese Gegend etwas Nahrung durch den Absatz der Baumwolle und der Ort selbst durch den Ochsenhandel, welcher nach Bahia getrieben wird; auch werden die vom Rio S. Francisco kommenden Boiadas hier durchgetrieben, und man sieht zuweilen in einer Woche über 1000 Ochsen nach jener Hauptstadt ziehen. Dieses Vieh wird auf dem weiten Wege bis in diese Gegend gewöhnlich mager; alsdann läst man es hier eine Zeit lang in der Weide gehen, um es erst wieder sich erholen zu lassen. Ein großer Theil der Bewohner sind Handwerker und müßige junge Leute, welche mancherley Unordnungen veranlassen, da hier keine Polizev ist. Trägheit und leidenschaftlicher Hang zu geistigen Getränken sind Hauptzüge dieser Leute, daher sind Streitigkeiten und Ausschweifungen sehr häufig; auch fliehen

die besseren und angeseheneren Bewohner der Gegend diesen übelberufenen Ort, und leben auf ihren Fazendas im Lande zerstreut. Sehr oft wurden wir Fremden hier von Betrunkenen belästigt, und es kostete uns oft sehr viele Mühe diese unangenehmen zudringlichen Menschen wieder los zu werden. Da einer gefährlichen Landessitte gemäß, jedermann sein Stilet oder Dolch im Gürtel trägt, so fallen unter diesem rohen unmoralischen durch keine Aufsicht gezügelten Volke, nicht selten Mordthaten und Gewalthätigkeiten vor, wie denn auch vor wenigen Wochen einer der Bewohner einen anderen durch einen Flintenschuss verwundet hatte. Es ist aus diesen Gründen dem Reisenden anzurathen, dass er zu Arrayal da Conquista die möglichste Vorsicht gebrauche, um sich und seine Leute vor Unannehmlichkeiten zu bewahren. Naturforscher finden hier unter den Bewohnern immer einige Jäger, welche zur Anschaffung naturhistorischer Gegenstände gebraucht werden können. Man verschaffte mir hier unter anderen den brasilianischen Fuchs, der eine Nacht vorher die Hühner der Bewohner heimgesucht hatte. Dieses Thier ist AZARA's Aguarachay, eine fahl graugelbliche und weisgrauliche Art, die ohne Zweifel über ganz Süd-Amerika verbreitet ist; denn es ist sehr wahrscheinlich, dass die grauen surinamischen, vielleicht selbst die virginischen Füchse von dieser Art sind. In den meisten Gegenden der Ostküste nennt man dieses Thier Cachorro do Mato, zu Conquista aber verwechselte man es mit einer anderen Art und nannte es Raposa. Vergleicht man seine Bildung und Farbenvertheilung aufmerksam mit der des pensylvanischen Fuchses (Canis griseoargenteus, Renard tricolor), so findet man im Allgemeinen viel Achnlichkeit, und es ist eine Prage, ob der Aguarachay nicht als eine durch das Clima erzeugte Abart des anderen betrachtet werden muß. Die Lage von Conquista ist übrigens nicht unangenehm, besonders wenn man aus der Vertiefung eines sanften Thales gegen den hohen, sanft abgerundeten Waldrücken hinblickt, an dessen dunkelbewaldetem Abhange der Ort in Th. 11. 27

einem weiten länglichen Quadrate erbaut ist, dessen obere Seite die in der Mitte desselben stehende Kirche auszeichnet. Rundum ist alles dichter dunkeler Wald, daher zeigt sich das Quadrat als ein hellgrüner Wiesen-Platz, mit seinen darauf erbauten Häusern sehr angenehm. Vor Zeiten war diese ganze Gegend Wald und Wildnifs. Ein Conquistador, ein unternehmender Capitam aus Portugal, kam als ein Abenteurer mit einem bewaffneten Trupp zuerst hier her, und bekriegte die damals diesen Landstrich bewohnenden Urbewohner, die Camacans, die sich bis in die Gegend der jetzigen Villa da Cachoeira de Paraguacii odor bis zu dem Wohnsitze des Stammes der Cariri - oder Kiriri-Nation ausgedehnt haben sollen. Er croberte den Platz und gründete das Arrayal, dem man den Nahmen Conquista beylegte. Nachdem er sich endlich mit den Wilden in ein Einverständnis eingelassen und den Anfang gemacht hatte sich anzubauen. bemerkte er, dass seine Soldaten sich von Tag zu Tag verminderten; er erfuhr endlich, daß die Wilden sie einzeln unter mancherlev Vorwand in ihre Wälder lockten und sie daselbst tödteten. Ein Soldat, den ein Indier auf solche Weise so weit in den Wald geführt hatte, daß er sich nun seiner bemächtigen zu können glaubte, war stark genug den Camacan mit seinem Messer zu tödten, und öffnete bey seiner Zurückkunst in das Arrayal dem Commandanten über das treulose Betragen der Indianer die Augen. Dieser lud nun, nachdem er vorher seine Leute die Waffen hatte bereit halten lassen, alle Wilden zu einem Feste ein, und als die sorglose Menge nichts ahndend sich der l'reude überliefs, schloss man sie plotzlich von allen Seiten ein, und todtete sie größtentheils. Seitdem zogen sich die Wilden mehr in die Waldungen zurück, und das Arrayal erhielt Ruhe und Sicherheit. Die zunehmende Bevölkerung schränkt nun diese Wilden immer mehr ein, sie leben aber jetzt noch einzeln in kleinen Hancharias oder Aldeas (Dörfern) vereint, zum Theil kaum gekannt in den großen Wäldern, welche sich vom Rio Pardo, am Rio dos Ilheos bis zum Rio das Contas ausdehnen. Sie

reichen hier nicht ganz bis zur Seeküste hinab, denn dort streifen beynahe bis zu dem letztgenannten Flusse einzelne Gesellschaften der Patachos. Die den portugiesischen Ansiedlungen näher gelegenen Aldeas der Camacan-Indier pflanzen Maya, Baumwolle und Bananen, sind aber dem ungeachtet noch völlig roh; sie gehen zum Theil noch nacht und ihre Hauptbeschäftigung bleibt immer die Jagd. Die Regierung hat Directoren, welche Portugiesen sind, in diese Dörfehen eingesetzt, um jene Wilden zu civiliären; allein dieses Mittel fruchtet nur wenig und sehr langsam, da die Directoren selbst rohe Menschen, oft Soldaten oder Seeleute und eben nicht geeignet sind, sich Vertrauen zu erwerben. Man tyrannisirt die armen Indier, gebraucht sie wie Scłaven, verschickt sie, kommandirt sie zum Wegebau, zum Holzhauen, zu weiten Bothengängen, bietet sie gegen feindliche Tapuyas auf, und bezahlt sie gar nicht, oder nur sehr schlecht, weshalb sie denn auch, bey der ihnen noch immer einwohnenden Liebe zur Freiheit, sehr gegen ihre Unterdrücker eingenommen sind.

Ich hatte auf der Reise durch die Urwälder noch völlig rohe Camacans gesehen, jetzt war ich daher begierig ein Dorf dieser Leute zu besuchen, welches eine Tagreise vom Arrayad entfernt war, in den hohen Urwäldern an der schon früher erwähnten Serra do Mundo Novo liegt, und den Nahmen Jiboya trägt. Der dahin führende Pfad ist wiid und uneben und mäßige Anhöhen wechseln ununterbrochen mit Ideinen Thälern ab. Bey dem Eintritt in diesen Weg ist die Gegend noch etwas bewohnt, das Land ist vom Holze befreyt und zu Pflanzungen benutzt; allein bald vertieft man sich in Waldungen, welche eine einsame erhabene Urwildnifs bilden. Sie haben besonders an ihrer vorderen Gränze geschlossene Dickungen von dein hohen Taquarussui-Rohre, in welchen wir den schwarz und weißen Würger (Lanius picatus, Lans.) zum erstenmale fanden. Weiterhin sind unfen faulenden Urstämmen wuchern Parrenkräuter, Piper , Begonia, an en faulenden Urstämmen wuchern Parrenkräuter, Piper , Begonia, an en faulenden Urstämmen wuchern Parrenkräuter, Piper , Begonia,

#### 212 Reise von Minas Geräes nach Arrayal da Conquista

Epidendrum, Cactus und andere Pflanzengeschlechter und die hier herrschende einsame Stille wird von dem lanten Rufe der scharlachrothen Araras und des Çurucuá (Trogon) oder anderer Vögel unterbrochen. Hier wo der Freund und Forscher der Natur bey jedem Schritte von neuen interessanten Gegenständen unterhalten wird, müßte man lange verweilen, und sich in diese Wildniss vertiesen konnen, um den neuen jetzt zuerst erblickten Thieren nachzueilen. Mancherley schöne Vögel unterhielten uns. unter andern war hier der bunte Manakin mit zwey verlängerten Schwanzfedern (Pipra caudata, Lath.) sehr häufig, und wir schossen eine schöne neue Tangara (\*) mit hochgelb gefärbtem Scheitel. Durch mancherley Abwechslungen der Gegend, welche dem Reiter ein kaum gangbares Pfädchen zeigt, erreichten wir das Wiesenthal Jiboya, und von hier aus rundum von hohen geschlossenen Urwaldungen umgeben, die kleinen stillen Hütten jener Indier, die jetzt schon anfangen sich in den Willen ihrer Unterdrücker zu beugen und ihre Sitten und Gebräuche anzunehmen. Diese Wohnungen waren von einem dichten Gebüsche von Bananen-Bäumen eingeschlossen, hinter welchen sich unmittelbar gleich den Pfeilern eines Säulenganges die hohen Urstämme dicht aneinander gedrängt und mit tausendfältigen Gewächsen verflochten gleich einer Wand erhoben; aus ihrem Dunkel schallte häufig die angenehme Stimme der Taube hervor, welche die Portu-

(1) Taungra unricapilite (8 Zoll n'), Lairen lang, (8 Zoll ni Lairen hereit; Schriett bochcitrongelh; Stiemand, Seiten des Scheinels und Augungennel ochswarz; Gegord des Ohres, unterer Theil der Backen und ganzer Oberhärper ollrengrau, am Röcken etwa dandeler; Flagel und Sehwanz sehwarz; über die ersteren läuft in der Bitte quer hin nich neireit weiße Binde; alle Vorderfahmen, an wie die beyforde hinteriene Schwungfelen sind gänzlich schwarz; alle unteren Theile vom Schunkel an sind sanft-röslichighelt und diese Farbe ist gegon die schwarzen Federn des Mundwinkeln nett abgesetzt. Dem Weisbehn fehlt der gelbe Sebeitet. Diese Tangara scheini Azanā. Lindo berun ir huppe janner Vol. III. pag. naj zu sejn, dech sit in diesem Falle die Angabe der Farben von dem spanischen Schriftsteller sehr oberflichlich und selbst unrichtig letannicht worden. giesen Pomba margosa (Columba locutrix) nennen. Die Bauart jener Hütten ist einfach von Holz und Letten und sie sind mit Baumrinden gedeckt. Die Bewohner, welche zum Theil schon etwas bekleidet, zum Theil aber noch völlig nackt einher giengen, pflanzen Mays, Bananen, Mandiocca, etwas Baumwolle, und Bataten in Menge; zufrieden mit den Produkten, wie sie die Mutter Natur ihnen reicht, waren sie indessen bis jetzt noch zu träge sich Farinha zu bereiten.

Herr Capitam Mor MIRANDA, der in der Nähe in den großen bergigen Wildnissen eine Menge Rindvich wild erzieht, hatte zusätlig jetzt hier
Geschäfte und sand sich mit uns zugleich ein, welches mir den interessanten
Anblick eines Tanzes dieser Indier verschaffte. Als ein sehr wohldenkender
Mann ist er überall geliebt, und Reisende dürsen es nicht versäumen, seine
Bekanntschaft zu machen, da er überdies die erste Person in diesem Distrikte
ist. Ich brachte die Nacht in seiner Gesellschaft zu Jiboya hin, und kehrte
alsdann am folgeuden Tage mit ihm nach dem Arvayal zurück.

Ich lasse nun einige Worte über den Stamm der Urbewohner folgen, deren einsame Wohnsitze ich hier besucht hatte.

Die Camacan-Indianer sind in ihrem Körperhaue wenig von ihren Brüdern an der Ostküste unterschieden; sie sind wohl gewachsen, mäßig groß,
stark, breitschulterig, mit markirt indianischem Gesichte, und schon von
ferne daran kenntlich, daß sie, selbst die Männer, ihr langes starkes Haar
den Rücken hinabhängen lassen (2). Ihre Haut hat eine schöne braune oft
ziemlich dunkele, oft mehr geibliche oder röhtliche Farbe. Sie gehen
größtentheils nackt und nur theilweise etwas bekleidet; im ersteren Falle
tragen die Männer an einem gewissen Theile des Köspers die Tacauhoba,
welche bev den Botocutabs auf der 15ten Platte Figur 4. abgebildet worden

(\*) Viele amerikanische Stämme, besonders die Urvülker von Gmiana, halten lange Haare für en Zeichen der Freiheit, daher schneiden sie dieselben ihren Sclaven ab, so wie diefs auch bey Trusserfällen glorikseitheit hit. Siebe Bananan pag. 188.

ist, und die von den Camacans mit der Benennung Hyranayka belegt wird. Das Haar der Augenbraunen und des Körpers rupfen sie aus, oder schneiden es ab und durchbohren zuweilen das Ohr mit einer Oeffnung von der Größe einer Erbse. Ihre Hautsarbe pflegen sie zuweilen durch außetragene Pflanzensäste zu verändern, besonders durch Urucii und Geningha, auch noch durch eine andere rothbraune Parbe, welche sie Catua nennen und aus der Rinde eines mir unbekannten Baumes ziehen. Am Rio Grande de Belmonte habe ich des Ueberrestes eines indischen Stammes erwähnt, welcher sich selbst gegenwärtig noch Camacan nennt, aber von den Portugiesen den Nahmen Menian, nach deutscher Aussprache etwa Meniang, erhalten hat, Wie ich aus den erhaltenen Nachrichten schließe, so sind diese Menians wirklich ein versprengter, völlig ausgearteter Zweig der Camacans, die aber heut zu Tage nicht mehr rein sind, da die meisten von ihnen schon krauses Negerhaar und eine schwärzliche Parbe haben, auch, ein Paar alte Leute ausgenommen, nichts mehr von ihrer Sprache wissen. Die Sprachproben, welche ich später von ihnen geben werde, sind aus der angegebenen Ursache auch nicht mehr als ächt anzunehmen, und die Abweichungen, welche man von der Sprache der wahren Camacans finden wird, dürfen den Sprachforscher in diesem Punkte nicht irre führen, da es eine anerkannte Erfahrung ist. daß unter den amerikanischen Urvölkern Trennungen einzelner Stämme. Familien und Horden oft Einfluss auf die Sprache gehabt haben, so dass man mancherley Mundarten und Abweichungen bey verschiedenen Zweigen einer und derselben übrigens völlig übereinstimmenden Nation findet. Man wird auch unter diesen Worten der Menians verschiedene Ausdrücke finden, welche sie von anderen sie umgebenden Nationen angenommen haben.

Die Camacans waren ehemals ein unruhiges, freiheitliebendes, kriegerisches Volk, welches den portugiesischen Eroberern jeden Schritt streitig machte, und nur nach bedeutenden Niederlagen genöthigt ward, sich tiefer in die Waldungen zurück zu ziehen, bis die Zeit auch bey ihnen nach und nach ihren Einfluss außerte. Dennoch blieben ihnen die ursprünglich angebornen Charakterzüge treu, denn Freiheit und Vaterlandsliche äußern sich noch jetzt lebhaft bey ihnen; ja es hålt schwer sie von ihrem Geburtsorte hinweg zu bringen, und nur ungern kommen sie zu den Europäern in die bebauten Gegenden, auch kehren sie, wie alle jene Wilden, lieber in ihre finsteren Wâlder wieder zurück. Durch häufige Beyspiele von den tyrannischen Maßregeln der Weißen vorsichtig gemacht, versteckten sie selbst ihre Knaben und jungen Leute im Walde, als wir ihre Wohnungen besuchten. Sie haben sich nach und nach an feste Wohnsitze gewöhnt, an Hütten von Holz, selbst mit Letten erbaut, und mit Tafeln von Baumrinden gedeckt. Zum Schlasen bedienen sie sich nicht der Netze, wie die Stämme der Lingoa geral, welche die Küste bewohnten, sondern sie bereiten in ihren Hütten Schlasstellen (Camas) von Stangen auf vier Pfählen, welche sie mit Bast (Estopa) bedecken. Die Kinder pflegen mit den Hunden auf der Erde zu liegen. In manchen Zügen scheinen diese Leute mit den alten Goaytacases etwas übereinzustimmen. Sie bereiten Kochgeschirre von grauem Thone, so wie überhaupt unter ihnen weit mehr Kunstsertigkeiten gefunden werden, als unter den Stämmen der Ostküste. Das Bedürfniss animalischer Nahrung wissen sie, da sie keine Hausthiere besitzen (\*), durch ihre Geschicklichkeit im Jagen zu befriedigen, aber sie kennen auch sehr gut die Vortheile, welche ihnen aus der Cultur gewisser nützlicher Gewächse hervorgehen. Sie pflanzen um ihre Hütten herum eine Menge Bananenstämme, Mays, Mandiocca, deren Wurzeln sie gebraten essen, und Bataten. Die Baumwolle cultiviren sie ebenfalls in kleinen Quantitäten und verarbeiten sie geschickt zu Schnü-

<sup>(\*)</sup> Die Comonous besitzen leine andere Hausthiere als Hunde, welche sie von den Europiere erholten habent ein Beweis, daß in Amerika ursprünglich keine Hirten - oder Nomalenvülker existirten. Hierüber siehe von Hunnoldt in der Beschreibung seiner Reise Vol. II. 1945, 160.

ren, besonders die Weiber wissen den Faden außerst nett zu drehen, und künstliche vierfache Schnüre daraus zu verfertigen. Sie verarbeiten dieselben zu mancherley Endzwecken, besonders aber zu ihren Kleidungs- oder Putzgegenständen und zu ihren Waffen. Unter den ersteren ist ein Hauptgegenstand das Guyhi, oder die Weiberschürze, Tafel 21. Figur 4. Sie besteht in einem kunstlich mit feinen Schnuren übersponnenen Stricke, mit ein Paar großen Quasten an den Enden, von welchem eine Menge andere runde Schnüren herabhängen, um eine Schürze zu bilden; der Strick wird von den Weibern um die Hüften gebunden und es sind diese Schürzen das einzige Kleidungsstück derselben, da wo sie noch in einem etwas rohen Zustande leben; früher kannten sie auch dies noch nicht, sondern giengen völlig nackt, oder späterhin mit einem um die Hüften gebundenem Stück Baumbast. Ueber die Geschicklichkeit mit welcher diese rohen Menschen die Schnüre jener Schürzen zu bearbeiten verstehen, kann man sich nicht genug wundern : zu größerer Verzierung pflegen sie dieselben wohl mit der Catuá-Farbe rothbraun und weiß zu farben. Ein zweytes Stück aus der Hand dieser Waldnymphen, sind die von Baumwollenschuuren geknupften Säcke, welche sie jedesmal umhängen, sobald sie die Hütte verlassen. Diese sind von geknüpfter oder geschlungener Arbeit, und werden weiß oder gelblich und rothbraun abwechselnd mit Catua gefarbt, dabev haben sie einen ebenfalls geknüpften Riemen, mit welchem sie über die Schulter getragen werden. Die Manner führen bestandig solche Beutel, wenn sie auf die Jagd ziehen, ich habe dieselben Figur 5 auf der 21ten Platte abbilden lassen.

Die Woffen der Camacans zeigen, dass auch selbst die Menner dieses Volless mehr angeborene Kunstshätigkeit besitzen, als die der anderen Stämme der Tapuyas. Ihr Bogen (Cuang) ist stark, sehön glatt polirt von dunkel schwarzbraunem Braüna-Holz, und viel besser gearbeitet als bey den ührigen Stämmen; längs seiner ganzen Vorderseite hinab führen sie eine Hohlkehle, die indessen etwas weniger tief eingeschnitten ist als bev den Machacaris: diese Bogen übersteigen die Höhe eines Mannes und sind sehr elastisch und stark. Die Pfeile (Hogy) sind besonders nett gearbeitet. Sie unterseheiden sich in ihren drev Arten nicht von denen der übrigen Stamme, alleip sie haben, wie bey den Machacaris, unter der Spitze einen langen Aufsatz von Brauna-Holz, und unten steht der Rohrsehaft weit über die Befiederung hinaus, unter weleher sie noch zwev kleine Büschelehen von bunten Pedern anzubringen pflegen. Die Befiederung des Pfeiles ist von schönen rothen und blauen Arara-Federn gewählt, außerst genau gebunden und gesetzt, und die Bunde sind gewühnlich abwechselnd mit weiß und rothbraun gefärbter Baumwolle sehr zierlich gewickelt. Bogen und Pfeil sind auf der 21ten Tafel, Figur 1 und 2 vorgestellt, Sie bereiten auch zur Zierde gewisse Pfeile, welche mit vieler Kunst durchaus von festem schönem Holze so dunn und schlank gearbeitet werden, wie man es von solehen rohen Händen und bev so schleehten Instrumenten nieht erwarten sollte. Diese Pfeile sind von dunkelbraunem Brauna-Holz oder von sehön rothem Brasilienholz gemacht, außerst glatt und glänzend polirt und die Bewiekelung daran ist mit gefärbter Baumwolle. weiß und rothbraun auf eine zierliche Art gemacht, wie Figur 3 auf der 21ten Tafel zeigt. Auf ähnliche Weise verfertigen sie lange glatte Stäbe. welche man vor Zeiten zuweilen in den Handen ihrer Anführer sah. Bey feyerlichen Gelegenheiten, besonders bey ihren Tanzen, sieht man auch jetzt wohl noch auf ihren Häuptern eine Mütze von Papageysedern, welche sie Scharo nennen, und die besonders nett gearbeitet ist. Auf einem Netze von Baumwollenfäden knüpfen sie eine jede Peder einzeln an, so daß auf dem oberen Theile der Mütze ein großer kronenartiger Busch von den Sehwanzsedern des Juru (Psittacus pulverulentus) oder anderer Arten von Papageyen steht, aus dessen Mitte sie gewöhnlich ein Paar große Arara-Schwanzfedern hervortreten lassen. Der ganze Busch ist Th. II. 28

grün und roth und nimmt sich recht hübsch aus. Die ite Figur auf der zuten Platte giebt eine genaue Abbildung dieses Putzes, auch auf der Vorstellung des Tauzes der Camacuns Tafel zo sind sie vorhanden. Die Federmützen, welche die Stämme der Urvällter am Amazonenflusse trugen, als die Portugiesen und Spanier sie zuerst besuchten, waren gerade auf die her bey den Camaccans beschriebene Art gemacht, wovon man sich noch gegenwärtig in dem Museum zu Lisboa, an der dort aufbewahrten schönen Samnilung von Federzierathen überzeugen kann, auch trugen mach Barrbara die Völker in Gufana ähnliche Mützen.

Bey ihrer Geschicklichkeit zu allen Handarbeiten sind diese Leute ietzt, nachdem ein Theil von ihnen einen geringen Grad von Cultur angenommen hat, den Portugiesen sehr nützlich. Besonders zur Urbarmachung der Ländereven sind sie sehr brauchbar, denn das Niederhauen der Waldungen geht ihnen sehr schnell von statten, da sie mit der Axt besonders geschickt arbeiten. Sie sind geübte Jager und vortreffliche Bogenschützen, wie ich davon öfters Zeuge gewesen bin, und viele von ihnen verstehen mit der Flinte recht gut umzugehen. Man gebraucht sie jetzt gegen die Einfälle der Botocudos am Rio Pardo, wozu sie von dem über sie gesetzten Capitam PAULO PINTO aufgeboten werden. Sie fürchten die Botocudos, welche ganz kurzlich vor meiner Anwesenheit unter ihnen, einige ihrer Leute am Rio Pardo erschossen haben, daher sahen sie besonders aufmerksam und mit Ingrimm den jungen Botocuden Ouack an, welcher sich in meiner Gesellschaft befand. Sie sollen übrigens brav seyn, und öfters Gefangene von jenen Barbaren gemacht haben. Friedlich sie besuchende Fremde empfangen sie sehr gut, und als im Jahre 1806 der Capitam Mor João DA SYLVA SANTOS eine ihrer Aldeas im Sertam besuchte, ward er feverlich empfangen. Der Anführer war roth bemahlt, den Kopf, die Füße und Vorderarme ausgenommen; auf dem Kopfe trug er eine jener schönen Federmützen, über die Schulter eine dicke rothgefarbte

baumwollene Schnur mit zwev Ouasten von Thierzähnen und Anta-Hufen: seine Haare hiengen lang den Rücken hinab, in der Hand führte er einen langen Staab (Vara) von rothem, ohne Zweifel Brasilienholz, schon und glatt gearbeitet. Ueber und unter jedem Auge hatte er einen rothen Halbmond gemahlt. Caūi fehlte bev dieser Gelegenheit nicht und sie tanzten die ganze Nacht hindurch. Den Europäern pflegen sie außer ihren Waffen und Kunstarbeiten Lichter von Wachs zu verkaufen, welche hier in den Waldungen, wenn man sie brennt, einen angenehmen Geruch von sich geben; diese Lichterchen bereiten sie sehr gut in langen Schnüren. wickeln sie künstlich in längliche Bündel zusammen und kleben außen um dieselben herum große Blätter; außer dem Wachse verkaufen sie aber auch Honig, welchen sie in Menge aus den hohen Waldbäumen ausnehmen. Der Honig ist eines ihrer beliebtesten Nahrungsmittel; sie sind übrigens nicht eckel in ihrer Kost, denn ich fand Puse des Anta in ihren Hütten, welche völlig in Faulnis übergegangen waren und dennoch als ein Leckerbissen von ihnen verzehrt wurden. Das Fleisch des Tatu verdadeiro (Tatou noir, Azara) sollen sie dagegen nicht essen, da es doch für die Europåer ein beliebtes Gericht ist.

Die Männer behandeln ihre Weiber, wie bey den meisten rohen Volkern, etwas streng, dennoch nicht übel. Ein Theil dieses Volks, der mit
den Portugiesen in näherer Berührung lebt, spricht schon einigermaßen
portugiesisch. Ihre eigene Sprache klingt barbarisch, wegen ihrer vielen
Kehl - und Nasentöne, dabey brechen sie die Endungen der Worte kurz,
ab, reden auch leise und mit halbgeöfinetem Munde. Haben sie eine gute
Jagdbeute gemacht, oder sonstige Gelegenheit zur Preude, so findet man
sie sehr aufgelegt, ein Pest mit Tanz und Gesang zu feyern; alsdam
kommen ihrer viele zusammen, und beginnen diese Lastbarkeit auf folgende Art. Sie schneiden den dieken Stamm eines Barrigudo-Baums
(Bombax), welcher ein weiches, saftiges Mark enthät, quer durch und

höhlen ihn aus, lassen aber unten einen Boden stehen; auf diese Art entsteht ein Fass, welches zwey bis zwey und ein halb Fuss hoch ist, und welches sie auf einer ebenen Stelle, zwischen oder neben ihren Hütten aufstellen. Während dieses von den Männern ins Werk gerichtet wird, sind die Weiber beschäftigt Caŭi von Mays oder Mandiocca zu machen. Zwölf oder sechzehn Stunden vorher kauen sie die Mayskörner (denn sie lieben diese Frucht am meisten zu diesem Endzwecke, bedienen sich aber auch der Bataten dazu und speyen dieselben in ein Gefäß, in welchem sie mit warmem Wasser gähren; alsdann schütten sie das Gemisch in das Faß von Baumrinde, wo es zu gähren fortfährt; jetzt macht man Feuer unter dasselbe, nachdem es durch Eingraben seines unteren Theiles in die Erde festgestellt worden ist. Die ganze Tanzgesellschaft hat sich indessen gehörig aufgeputzt, die Männer sind mit schwarzen Längsstreifen, die Weiber mit halbbogenförmigen concentrischen Kreisen über jeder Brust, und mit Streifen im Gesichte u. s. w. bemahlt. Einige setzen ihre Federmützen auf und stecken bunte Federn in die Ohren; einer von ihnen führt in der Hand ein Instrument von einer Menge von Anta-Hufen, welche in zwev Bündeln an Schnüren befestigt sind; sie nennen dasselbe Herenehedioca, es dient den Takt anzugeben und giebt ein lautes Klappern, wenn es geschüttelt wird; die 3te Figur auf der 22ten Platte zeigt eine Abbildung dayon. Zuweilen gebrauchen sie auch ein kleineres Instrument, welches sie Kechiech (deutsch auszusprechen) nennen, Figur 2 auf der 22ten Platte, welches aus einer Calebasse an einem Stiele von Holz besteht, in welche man einige kleine Steine gethan hat, und das, wenn es geschüttelt wird, ebenfalls ein Geklapper hören läßt. Dieses Instrument ist wahrscheinlich mit den Maracas, den Hausgötzen der Tupinambas, oder anderer brasilianischer Urvölker verwandt, welche diese auch bey ihren Tanzen gebrauchten; selbst im nördlichen Amerika, zum Beyspiel in Florida haben die Spanier in früheren Zeiten dergleichen gefunden (\*). Der Tanz beginnt nun: vier Männer gehen etwas nach vorne über geneigt, mit abgemessenen Schritten hinter einander im Kreise herum, alle singen mit geringer Modulation Hoy! Hoy! He! He! und einer von ihnen rasselt dazu mit dem Instrumente abwechselnd, bald stärker, bald schwächer, nachdem er es für passend hålt. Die Weiber mischen sich nun ein; je zwey und zwey einander anfassend, legen sie die linke Hand an den Backen, und gehen abwechselnd Manner und Weiber bey dem Schalle jener schönen Musik stets im Kreise um ihr beliebtes Fals herum. In der heißesten Jahreszeit tanzen sie in der Mittagsstunde auf diese Art im Kreise herum, dass ihnen der Schweiss in Strömen vom Leibe fließt. Sie gehen dann abwechselnd zu dem Fasse, schöpfen mit einer Cuia und trinken Caŭi. Die Weiber begleiten den Gesang mit lauten halbhohen Tönen, die sie ohne alle Modulation geradehin ausstoßen, und gehen dabey mit gebeugtem Kopfe und Oberleibe. Auf diese Art werden sie nicht mude die ganze Nacht hindurch zu tanzen, bis das Fass ausgeleert ist. Eine anschauliche Vorstellung einer solchen Lustbarkeit giebt die 20te Platte. Es scheint, dass diese Tanze einige Achalichkeit mit denen der Coroados in Minas Geraës haben (00). Zuweilen sollen sich die Tänzer auch in zwey Reihen stellen, und gegen einander tanzen, so dass immer eine Linie die andere zurücktreibt. Bey diesen festlichen Gelegenheiten soll, nachdem man die Nacht hindurch getanzt hat, auch oft noch ein anderes Spiel statt finden. Um ihre Krast zu zeigen laufen die jungen Männer nach dem Walde, hauen dort ein schweres cylinderformiges Stück eines Barrigudo-Astes ab, welches, so lange sich der Sast noch darin befindet , sehr ins Gewicht fällt, und stoßen an jedem Abschnitte einen Stock

<sup>(\*)</sup> Hierüber siehe Barrar pag, 156 und Sourrar's history of Brazil I. pag, 635. Die Pafasthellen, deren sich viele Völker von Brasilien und Guiana bey ihren Tänzen bedienten, habe ich ber den Consecur nicht gefunden.

<sup>(\*\*)</sup> Siehe von Eschwege Journal von Brasilien Heft I. Seite 142.

## 222 Reise von Minas Geraés nach Arrayal da Conquista

hinein, um es besser anfassen zu können. Dieses Stück Holz ergreift nun der erste beste von ihnen, legt es auf seine Schulter und lauft damit nach Hause zu; alle übrigen folgen ihm schnell nach, und suchen ihm die Last abzunehmen. Auf diese Art wetteifern sie his zu der Stelle, wo die Schönen versammelt sind, und ihnen ihren Beyfall bezeigen. Oft ist das Holz so schwer, daß einer oder der andere der ristigen Ritter Schaden nimmt. So wie sie ankommen, pflegen sie sich, völlig in Schweiß gebadet, sogleich in den Fluß zu stürzen, um sich abzukühlen, wodurch sehon mancher seinen Tod gefunden haben soll.

Wenn ein Camacan krank wird, läßt man ihn ruhig liegen; kann er noch gehen, so verschafft er sich selbst seine Nahrungsmittel, im anderen Falle soll er völlig hülflos bleiben. Diese Gleichgültigkeit gegen Kranke und Hülflose bezeugen viele Schriftsteller, unter anderen Gumilla von den Völkern am Orinoco, wo diese Unempfindlichkeit eben so auffallend ist, als der Gleichmuth mit dem sie Schmerzen ertragen und selbst den Tod erwarten (°). Arzneven haben sie wenige; ein Mittel indessen, welches sie für wirksam halten, besteht darin, den Kranken, nach Art der Bogaier oder Semmeli der Arowacken und anderer Völker in Guiana (\*\*\*), mit Tabacksrauch zu beblasen. Der Patient verhält sich leidend bev der Operation, und der Arzt murmelt dabev einige Worte, die man leider nicht versteht. Stirbt ein Kranker, so vereinigen sie sich um ihn her, beugen die Köpfe über den Todten hin, und heulen Tage lang heftig, Männer und Weiber. Dieses Weinen ist erkünstelt und dauert oft sehr lange, sie ruhen sich abwechselnd etwas aus und wenn man die Trauer für beendigt hält, so hebt sie plötzlich mit erneuerter Kraft wieder an. Der Todte soll oft lange über der Erde bleiben. Die Seelen der Verstorbenen sollen sie als ihre Götter ansehen, dieselben anbeten und ihnen die Gewitter zuschreiben.

<sup>(\*)</sup> Siehe GUMILLA histoire de l'Orenoque T. I. pag. 358.

<sup>(\*\*)</sup> QUANDY Nachrichten von Surinam Seite 61.

Sie glauben auch, das ihre Verstorbenen, wenn sie im Leben nicht gut behandelt worden sind, als Unzen wiederkehren, um ihnen zu schaden; daher sollen sie ihnen ins Grab eine Cuia, Panella (Kochtopf) etwas Cuiù, so wie Bogen und Pfeile mitgeben. Diese Gegenstände legen sie unter den Todten, dann füllen sie die Grube mit Erde, und zünden ein Peuer darauf an.

Um diese wenigen Nachrichten über den merkwürdigen Stamm der Camacans noch etwas zu vervollständigen, will ich hier noch hinzufügen, was die Corografia über diesen Gegenstand sagt, da dieses Buch bis jetzt in Deutschland nur wenigen Lesern bekannt seyn dürfte. "Die Mongoyoz (auszusprechen Mungoyos; den Nahmen Camacan, den sich dieses Volk selbst beylegt, scheint die Corografia gar nicht zu kennen), mit welchen im Jahre 1806 ein Friede zu Stande gebracht wurde, fand man in sechs bis sieben wenig volkreiche Dörfer in der Nachbarschaft und nördlich vom Flusse Patype (Rio Pardo) vereiniget. Eine jede Familie lebt in ihrer Hütte getrennt, und Alle pflanzen verschiedene Arten von Bataten, Kürbissen, Injamen, Wassermelonen und vortreffliche Mandiocca (hier ist die Rede von der Mandiocca-doce oder Aipi), auch sammeln sie große Quantitäten von Honig. Nirgends sind sie so wenig ökonomisch als bev der Benutzung der Bienen. Sie nehmen selbst bey denjenigen, welche man in ihren Wohnungen findet. Wachs und Thiere miteinander heraus, und reinigen das Ganze durch eine Art von Schwinge; Wachs und Bienen werden in einer gewissen Portion Wasser zerlassen, wodurch ein berauschendes Getränk entsteht, welches sie fröhlich stimmt und zuweilen selbst wäthend macht-Sie bereiten noch ein anderes geistiges Getränk durch einen Aufguß auf gestampfte Bataten und Mandioccawurzel, der bald in Gährung übergeht."

"Die V\u00e4ter geben ihren neugebornen Kindern einen Nahmen, ohne alle weitere Ceremonien. Sie beweinen die Todten, und beerdigen sie nacht in sitzender Stellung (\*). Sie singen und tanzen nach dem Schalle eines Instru-

(\*) Diesen Gebrauch des Bograbens in sitzender Stellung sollen sie jetzt nicht mehr haben.

<sup>(\*)</sup> Das Instrument, dessen die Corografia hier erwihnt, habe ich unter den Comacous nicht gefunden; sie haben dasselbe aber violleicht in einigen den Portugiesen nahe gelegenen Dörfern oder Aldaus von den Negersclaven angenommen, welche ein solches besitzen und häufig zu solclen offengen.

<sup>(\*\*)</sup> Dieses Futteral von Issara-Blättern ist Tafel 14. Fig. 4 abgebildet, da es mit dem der Botocuden vollkommen übereinkommt.



Die Sugd der Ülnze.

Bear de France on von Alexander Brandon & All 18.

## VII.

## Reise von Conquista nach der Hauptstadt Bahía und Aufenthalt daselbst.

Mahlerisches Thal von Uruba. Cachoeira. Coronel João Gonçalves da Costa. Rio das Contas. Fluís Jiquiriçá. Laje; Unangenehmer Vorfall daselbst. Gefangenschaft zu Näzareth das Farinhab. Fluís Jagoaripa. Insel Raparica. Çidade de S. Salvador da Bahia de Todos on Santos.

Um von Arrayal da Conquista durch den inneren Sertam der Capitania von Bahia nach der Hauptstadt zu gelangen, hat man mehrere Wege. Die Hauptstraße von Minas Novas und Minas Geraß dahin, lährt üher die Villa de Cayté und Villa do Rio das Contas nach Villa da Cachoeira de Paraguaçá. Eine andere hingegen läuft, dem Arrayal, wo ich mich besand, näher, am Plusse Gaziáo hinab; man erreicht sie von hier in zwey Tagreisen; sie ist aber ein Umweg. Die Straße nach der Hauptstadt, welche die Boiadas aus der Gegend von Conquista zu nehmen pflegen, ist die nächste; auch ich wählte diese, da sie von wenigen Reisenden betreten wird, um so mehr, da am Gaziáo kürzlich Räuber einige Tropas überfallen haben sollten. Die genannte Straße für die Boiadas, welche in der trockenen Jahrszeit ziemlich gut ist, hat bis über die Fazenda von Tamburil hinaus, der Coronel João Gonçalves

DA COSTA auf seine Kosten anlegen lassen, wofür er, wie für mehrere 
ähnliche gemeinnötzige Unternehmungen, zu denen er einen großen Theil 
seines Vermögens verwandte, bisher noch nicht von der Regierung entschädigt worden ist. Wenn man das Arrayal verläßet, so tritt man in 
eine einfürmig wilde, hohe Waldgegend, wo Hügel an Hügel und Kopf 
an Kopf gereihat, Gebürge und Höhen, eine hinter der andern dem Augusich darstellen; alle sind einfürmig wild mit niederem Walde bedeckt, so 
wie auch selbst das Arrayal rundum von Waldungen eingeschlossen 
wird. Diese weiten schwach bewohnten Wildnisse waren vor etwa 60 
bis 70 Jahren noch von den Urbewohnern, den Camacans, bevölkert, die 
jetzt sämmtlich achon in die großen Hochwälder, der Secküste näher 
hinabgedrängt sind, wo ihnen noch lange ein freies unangefochtenes Jagdrevier bleiben wird.

Ich fand jetzt in den menschenleeren Wäldern in der Nähe von Conquista nur Beschäftigung durch die mannichfaltigen Gewächse, deren Blumen zum Theil die lieblichsten Wohlgerüche dem Wanderer entgegen hauchten, ehe man sie selbst noch entdecken konnte. Einzelne Wohnungen oder Fazendas, deren man gewöhnlich nach einem Wege von drey, vier, fünf bis sechs Legoas eine erreicht, unterbrechen nur selten die Einformigkeit dieser Reise. Ich übernachtete am Abend des ersten Tages auf der Fazenda von Priguiça, wo sich ein nettes, mit Backsteinen geplattetes Haus besand, das sich vor den anderen dieser Gegend vortheilhaßt auszeichnete, ob es gleich nicht groß war. In der Abendämmerung ertönte in den benachbarten Waldsümpsen das sonderbare Concert des schmiedenden Laubfrosches (Ferreiro), welches dem Lärm eines vereinten Hausen von Blechschigern gleicht; es war uns aber nicht möglich eines jener sonderbaren Thiere zu fangen.

Einer meiner Leute, welcher später der Tropa nachgefolgt war, hatte mit seinem Stocke auf einem niederen Baumzweige die große Nachtschwalbe erlegt, deren früher unter dem Nahmen des Caprimulgus arthereus erwähnt worden ist. Diese Vögel sind in den Wäldern häufig, und nähren sich besonders von Schmetterlingen, deren größere Arten, dem prachtvoll blauen Papitio Nestor und Menelaus, so wie dem weißen Laërtes, Pass. sie nachstellen. Da dieser sonderbare Dämmerungsvogel, dessen ungeheuer weiter Rachen zum Fange dieser Insekten vollkommen geeignet ist, die großen Flügel derselben nicht mit verschlucht, so sieht man dieselben überall auf der Erde umhergestreut liegen. Ich fand in den Wäldern dieser Gegend auch noch eine andere wahrscheinlich bis jetzt unbekannte schöne Art der Nachtschwalben (\*\*), welche sieh durch eine lebhaft orangenfarbene Iris auszeichnet. Die obengenannten beyden Arten schöner Schmetterlinge bemerkten wir besonders häufig am zweyten Tage unserre Reise, als wir

(\*) Caprimulgus leucopterus: no nenne ich diese schöne Art, welche ich in keinem naturhistorischen Werke beschrieben finde. Weibehen: 11 Zoll 6 Linien lang, 22 Zoll 6 Linien breit; fris des Auges hoch orangenfarben; Schnebel sehr breit und gehildet wie an Caprimulgus grandis; Ferse sehr hurz und nacht, hann 4 Linien hoch; Flügel schmal und lang; Schwanz aus 10 ziemlich gleichen Federn bestehend, nur die außerste von ihnen ist ein wenig hürzer: Gefieder bey dem ersten Anblicke ziemlich dunkel schwarzbräunlich, nur bilden die größeren hinteren Flügeldeckledern einen langen weilslichen Flock auf diesen Theilen; Bauch heller als der ührige Körper, ins Weifsliche ziehend; Ropf schwarzbraun, über jedem Auge ein gelblich weißes Fleckehen und ein ähnlicher Streif bis nach dem Schnabel; Hinterkopf mit feinen blaß-gelbröthlichen Querlinien auf schwarzbraunem Grunde; Nacken und Oberhals etwas mehr mit weifslicher Zeichnung verseben; Rücken schwarzbraun mit feiner weifslicher oder gelbröthlicher Querzeichnung, Unterrücken mehr schwarzbraun; Schultero schwarzbraun, die mittlere Ordnung der Deckfedern so wie die hinteren der größten Ordnung sind weils, und an ihrer Spitze und außeren Fahne sehworzbraun marmorirt; Schwanz schwarzbraun, sehr dunkel, mit etwa sieben blasser darauf abgezeichneten verlosehen marmorirten Querbinden; innerer Flügel schwarzbraun; Hinn weitslich, die Federn aber an der Spitze etwas gefblich und schwärzlich geferbt; Helsie graubraun und gelblieh gemischt, Unterhals und Oberbrust eben so, nur mehr gelbröthlich gefleckt, und mit geoßen schwarzbraunen Flecken bezeichnet; Bouch, After und Steiß grauweifslich, sein marmoriet, dabey an Brust und Bauch mit seinen Schaftstrichen. Das Männehen ist beller oder mehr weifslich gefärbt als das Weibehen.

Priguiça verließen. Hier war der Wald höher, schattenreicher und mehr geschlossen als am ersten Tage; die großen Schmetterlinge flatterten in bedeutender Anzahl hoch oben an den Gipfeln der Bäume, wo sie von einer unendlichen Menge dustender, weistlicher und gelblicher Baumblüthen angelockt wurden, daher war es nicht möglich einen einzigen derselben mit dem Netze zu erreichen. In den Strahlen der blendenden Mittagssonne blitzen die Flügel dieser prächtigen Insekten ungemein schön, besonders wenn man von einer Höhe auf sie herabsicht; die himmelblauen Flügel des Papilio Menelaus schillern dann das herrlichste violet, die des Nestor blau, in verschiedenen Schattirungen, und der große bläulich weiße Laërtes des Fabricius ist ebenfalls in diesen Wäldern sehr häufig, dabey leichter zu fangen als der Menelaus. Diese beyden prächtigen blauen Schmetterlinge findet man schon südlich in der Gegend von Rio de Janeiro häufig; überhaupt bilden diese schönen Insekten die größte Zierde der Walder; hierhin gehört auch besonders der schwarz und goldgrün gestreiste Papilio Leilus, welchen wir zu Villa Nova de Almeida und am Mucuri besonders häufig fanden. Er ist daselbst in offenen Gegenden selbst an der See ziemlich zahlreich. Ich habe im ersten Theile dieser Reisebeschreibung gesagt, dass in einer gewissen Gegend die Nymphales am zahlreichsten waren; ich bemerke daher, dass die Schmalflügler (Heliconii), in der von mir bereisten Gegend, im Allgemeinen die zahlreichste Familie der Schmetterlinge ausmachen. Sie flattern überall in den Wäldern umher, besonders der Feuerfleck, Heliconius Phyllis, ferner Sara, Egena mit ihren mancherley Verwandten und Varietäten, so wie mehrere andere. Auf offenen Wiesen und Trifften ist wohl einer der gemeinsten der Papilio Plexippus FABR., der selbst in Nord-Amerika gefunden wird; in den großen Urwäldern überall der klappernde Schmetterling, der ein solches Geräusch, wahrscheinlich mit seinem Saugrüssel hervorbringt, und schon von Langspone zu Sta Catharina erwähnt word, so wie Climena (CRAMER Tab. XXIV. F.), welcher die Zahl 88 auf der unteren Seite seiner Flügel trägt. Andere schönere Arten sind seltener, zum Beyspiel Dimas, Zacynthus, Polydamas, Mutius, Dolicaon u. s. w.

Da die Hitze an diesem Tage groß war, so suchten die craschöpflen Lasthiere emsig das Wasser, welches uns beynahe einen Verlust zugezon hätte; denn das eine derselben warf sich plötzlich in einem Waldsumpfe nieder, so daß das Moorwasser in die Kisten eindrang, und die darin befindlichen Gegenstände beynahe unbrauchbar machte. Dergleichen Zufällen ist der Reisende in diesen Einöden häufig unterworfen, und verliert zuweilen durch unbändige Maulthiere, durch Nachläßigkeit der Tropeiros, oder durch Regenwetter die Prucht angestrengter Bemühungen und langer beschwertlicher Reisen.

Nachdem ich den Urwald verlassen hatte, trat ich in eine Gegend von hohen sanst abgerundeten Hügeln ein, welche mit niederen Gesträuchen oder mit weiten Gehägen einer Samannbaya (Farrenhraut, Pteris caudata) bewachsen war. Dieser Farren hat die Eigenschaft, dass er gesellschaftlich weite Strecken Landes, gewöhnlich wüste Heiden im Walde überziebt, eine sonst seltene Erscheinung in dieser Gegend von Brasilien und wahrscheinlich in allen heißen Ländern, da in diesem Clima die Gewächse selten gleichartig vereint vorzukommen pflegen, wie in den gemäßigten und kalten Gegenden unserer Erde (?). Die jungen Triebe des hier erwähnten Farren sollen das Rindvieh tödten, wenn es davon genießt. Eine ähnliche Wirkung in Absicht auf die Pferde schreibt man einer hier wachsenden Art von Bromelie zu. Da seit langer Zeit kein Regen gefallen war, so er-

<sup>(\*)</sup> Hierüber ziche r. He nacht? De distributione geographica plantarum pag. 5a. Zu diesen Genichung gebören im östlichen Braillien Concourpa, Avicennia, mehrere Arten von Phaexia, einige hohe Robratten (Bandwar?). Dus Ubi und Taquamarii, die Büster-Zweegpalme, mehrere Filoca, hesongiers die Ptoris candata, mehrere Grassiten, Cecropia, Bignoma n. n. v.

schienen diese Einöden jetzt völlig verdorrt; solche Trockenheit tödtet in manchen Gegenden des Sertam von Bahia eine Menge Rindvich und verursacht bedeutenden Schaden; daher sieht man sich oft genöthigt, das Vieh alsdann aufzusuchen und es nach feuchteren Gegenden zu treiben. Oft steckt man auf diesen trockenen Höhen das Farrenkraut in Brand, um durch diese Dünenne dem Boden etwas Gras für das Vieh zu entlocken.

Doch hat selbst in diese oden dürren Heiden die Natur Gewächse gepflanzt, welche der Trockenheit vortrefflich zu widerstehen scheinen; zu diesen gehört besonders eine schöne Bignonia mit großen hoch-citrongelben Blumen, welche 8 bis 10 Fuss hoch wird, und eine Cassia mit großen aufrechten, hoch-orangenfarbenen Blumenähren; bevde geben einen vorzüglich schönen Anblick. Dieser letztere Baum ist schon früher erwähnt worden; er macht mit seinem hellgrünen Laube eine große, völlig kugelförmig geschlossene Krone, aus welcher jetzt die noch grünen, sehr langen gegliederten Schoten herabhiengen. In den Gebüschen steigt hier eine Art von Palme empor, die höchstens 20 bis 30 Fus hoch wird und zu der Cocosform gehört, der einzigen auf dieser Reise von mir gefundenen Palmenbildung: ihre Blätter (frondes) stehen am Stamme etwa vier- bis fünfzeilig. und die Fruchttraube trägt Früchte von der Größe einer kleinen Aprikose. die mit orangenfarbigem süfslichem Fleische überzogen sind. Die Araras lichen diese Frucht besonders und brechen die darin befindliche Nuß mit ihrem Schnabel sehr leicht; auch für Menschen ist der innere Kern efsbar, und das Vieh frist das umgebende Fleisch sehr gern. Man belegt diese Palme in der Gegend von Nazareth mit dem Nahmen der Cocos de Licuri, sie darf aber nicht mit der im ersten Theile dieser Reise erwähnten Aricuri verwechselt werden, mit welcher sie, besonders in Hinsicht der Früchte, Aehnlichkeit hat.

In den trockenen erhitzten Höhen, welche wir durchzogen, fielen Menschen und Thiere gleich gierig über einige klare Bäche her, welche wir in den Thâlern fanden; ihr Wasser war gut und kühl, ob man gleich sonst im Allgemeinen in diesem Sertam äußerst schlechtes Trinkwasser Indet. Dieses Mangels an gutem Wasser zum Löschen des Durstes ungsachtet sind, wie der Reisende leicht bemerkt, in diesen höheren trockenen Gegenden die Fieber ungleich seltener, als in den großen Küstenwäldern. Diejenigen, welche in den von mir bereisten Gegenden herrsehen, zeichnen sich jedoch vor denen anderer Provinzen sehr durch einen weit milderen Charakter aus; so hat man zum Beyspiel am Rio S. Francisco in der Zeit wenn der Fluß von seinem hohen Stande herabfällt, Epidemien, welche viele Menschen wegraffen, und besonders fremden, des Climas ungewohnten Reisenden sehr leicht gefährlich werden.

Gegen Abend erreichte ich eine alte verlassene Fazenda, Taquara genannt, wo nur ein Paar elende Lehmhütten in einem sehr baufälligen Zustande sich befanden; sie waren durchaus umgeben von einigen Gebüschen, von weiten dürren Gehägen von Farrenkraut (Pteris caudata) und an einigen Stellen von dichten Gesträuchen einer 5 bis 4 Fuß hohen Pflanze, einer neuen Art von Tagetes, die einen starken sehr angenehmen Geruch verbreitet. Hier fanden wir einen Vieh-Coral, den die vorüberziehenden Boiadas gebrauchen, um während der Nacht ihre Ochsen hineinzutreiben. Wir versuchten in den Hütten zu übernachten, allein eine unzählige Menge von Flöhen und Erdflöhen bedeckte sogleich alle unsere Kleidungsstücke und wir hielten es daher für rathsamer im freien Felde ein Bivouac zu beziehen. Man zündete die Feuer an um zu kochen, und durchstreifte die nahen Gebüsche nach dürrem Brennholze, wobey einer meiner Leute ganz in unserer Nähe, neben dem einen der Gebäude eine Klapperschlange (Cobra Cascavela) entdeckte. Das Thier lag, als wir sammtlich hinzu kamen, in größter Ruhe da, und schien sich wegen der ungewohnten Beschauer nicht im mindesten zu beunruhigen, so dass es uns nicht schwer ward, es mit einem kleinen Stöckchen, vermöge einiger

Schläge auf den Kopf zu betäuben und zu tödten. Der übrige Rest des Abends wurde nun der Betrachtung unserer Beute gewidnet, welche nachher in einem zu dieser Absicht mitgeführten Paßechen mit Beanntwein conservirt wurde. Aus diesem Vorfalle ist es einleuchtend wie unrichtig und übertrieben die Schilderungen dieses Thieres in vielen naturhistorischen Werken sind; denn diese Schlange kann, wie auch BARTRAM erzählt, aur dann gefährlich werden, wenn man sich ihr unbemerkt zu sehr genähert und sie dadurch zur Vertheidigung gereizt hat. Man wird unter den verschiedenen Geschlechtern dieser Reptilien nicht leicht eine von trägerem Naturell finden, als die Klapperschlange (Crotalus horridus, LINN.), welche DAUDIN sehr gut beschrieben hat; sie erreicht eine Länge von fünf bis neum Poß und für diese Ausdehnung eine beträchtliche Diele; ihre Farbe ist sehr einseh, graubraun, allein mit helleren und dunkleren rautensörmigen Zeichnungen angenehm abwechsehnd.

Kaum hatte die Morgendämmerung der feuchten Nacht ein Ende gemacht, so war unsere Tropa schon beladen und in Bewegung. Wir durchzogen eine weite, mit niederen Gebüschen und mit Weide ahwechselnde Wildnißs. Schön hochgelb blühende Cassia-Stämme, Bignonien, Mimosen und Lieur-Palmen bilden hier den Kern der Gebüsche, daher hat die Landschaft bey einem rauhen wilden Charakter, dennoch mahlerische Ansichten. Tiefe Thäler durchschneiden wild diese steil sich erhebenden Höhen, in den Tiefen ist finsterer Wald, überall rothgelber Lettenboden, und allenthalben erscheinen die gelben kegelförmig aufgethürnten Gebäude der Termiten. Zur Belebung der Landschaft dient hie und da Rindvieh, welches scheu die ungewohnte Erscheinung der Wanderer anstaunt. Hier lebt der Perikit mit orangenfarbenem Bauche (Paittacus cactorum) und die kleine lang geschwänzte Taube (Columba syutomosa) sehr häufig. In den trockenen Catinga-Wäldern und Gebüschen dieser Gegend kann man sich nicht genug vor den kleinen an den Seiten des Weges befindlichen

Zweigen schützen: denn sie sind wörtlich genommen, mit unzähligen kleinen Carapathos (Acarus) inkrustirt, wovon sie völlig röthlich gefärbt erscheinen. Berührt man ein solches Aestchen, so empfindet man bald ein unbeschreibliches Jucken über den ganzen Körper; denn diese jungen Thiere von der Größe einer Nadelspitze verbreiten sich überall und sind so peinigend, dass man weder bey Tag noch bey Nacht Ruhe findet, bis man sich ihrer entledigt hat. Beynahe unsere ganze Gesellschaft litt an diesem qualenden Uebel, und es giebt dagegen kein anderes sicheres Mittel, als den ganzen Körper mit eingeweichtem Rauchtaback anzustreichen, wovon sie sogleich sterben. Diese beschwerlichen Insekten sind, in den inneren trockenen Gegenden von Súd-Amerika, eine der größten Unannehmlichkeiten für den Reisenden und sie ersetzen die Mosquitos der feuchten wasserreichen Urwälder vollkommen. Es giebt deren, welche eine bedeutende Größe erreichen, und oft schlimme Wunden verursachen, wenn sie nicht mit gehöriger Vorsicht ausgezogen werden; die kleineren jungen Thiere sollen bey unreinlichen Menschen sogar oft Hautkrankheiten erzeugen. In Paraguay nennt man dieses Insekt Vinchuca (\*) und im französischen Guiana Tique (\*\*\*). An den Zweigen der Baume sahen wir große Haufen junger schwarzer Heuschrecken (Gryllas), ein Geschlecht, welches in Brasilien eine große Menge von Arten zählt, wovon einige sehr groß, andere aber schön gezeichnet sind. Die großen Züge dieser Thiere indessen, welche AZARA (\*\*\*\*\*\*) beschreibt, habe ich nicht gesehen, es scheint, daß sie mehr in den ebenen offenen Gegenden vorkommen.

Ich erreichte das kleine Arrayal von Os Possoes, wo der Geistliche ein großer Liebhaber von starken Getränken zu seyn schien, da er in hohem Grade betrunken war. Der Ort hat etwa 12 Häuser und eine kleine

<sup>(\*)</sup> Azana Voyages etc. Vol. 1. pag. 208.

<sup>(\*\*)</sup> Siehe BARRERE Beschreibung von Cayenne, die deutsche Uebersetzung pag. 49.
(\*\*\*) AZARA VOYAGES etc. Vol. L. pag. 214.

Th. II.

Kapelle von Letten erbaut. Nicht fern von hier beginnt das Gebiet des Capitam Mor ANTONIO DIES DE MIRANDA, Welcher gewöhnlich die Fazenda von Uruba bewohnt, wohin er mich eingeladen hatte. Sein Vater, der Coronel João Gongalves Da Costa, so wie mehrere seiner Sohne besitzen gemeinschaftlich ein bedeutendes Stück Land, wo sie eine sehr cintragliche wilde Viehzucht unterhalten. Der Weg nach Uruba führte mich meist durch vertrocknete Gebüsche im Sandboden, wo ich sehr häufig drev neue noch nicht gesehene Cactus-Arten fand. Die eine derselben zeichnet sich durch sehr starkwollige junge Triebe aus, und eine andere durch hochrothe, kopfförmig vereinte Blüthen an den Enden der Zweige, gleich unsern Disteln, welche beynahe die Parbe der Blumen des Cactus flagelliformis haben. Diese Gegend zeigte wenig Abwechslung, der Boden bestand überall aus gelbrothem Thone, und nur die Cocos de Licuri erheiterte, wiewohl spärlich, diese trockene wilde Landschaft. Die prachtvollen hochrothen Araras sind hier außerst haufig, sie setzten sich oft sehr in unserer Nähe auf die unteren Aeste der höheren Bäume im Schatten nieder. Die Hitze war sehr drückend, da kein Lüstchen sie milderte und der trockene Lettenboden, so wie der weiße Sand die glühenden Strahlen der Mittagssonne zurückwarfen. Wir durchritten mehrere Corregos mit trübem salzigem Wasser (Agoa salobra); allein zwev andere, welche trefflich kühl und klar waren, stärkten und erquickten uns, besonders der crystallhelle Bach Uruba, der sich im dunkeln Schatten der Gebüsche zwischen schönen mit Kräutern grün bewachsenen Ufern dahin windet.

Gegen Abend erreichte ich ansehnliche Höhen, wo wir in der Nähe eines Vieh-Corale, etwa eine halbe Stunde von der Facenda zu Uruba lagerten. Die Nacht war still und angenehm; ein heller Mondschein zeigte die benachbarten Höhen in mannichfaltiger Beleuchtung; wir vernahmen die ganze Nacht hindurch eine Menge von Thierstimmen, da die lästigen Carapathos uns den erquickenden Schlaf entzogen. Als der Morgen anbrach und die umliegende Gegend erleuchtet war, fand ich mich höchst angenehm durch eine außerst reizende Aussicht in ein tiefes Thal überrascht, in welchem die Fazenda von Uruba erbaut ist. Hohe Berge mit finsteren Urwäldern bedeckt, bilden daselbst einen tiefen Kessel, in dessen grünem, von dem Bache Uruba lieblich durchschlängeltem Grunde die rothen Ziegeldächer der Wohnungen sehr mahlerisch hervortreten. Ich begab mich nun dorthin und fand im Hause des Herrn Cupitam Mor eine sehr biedere Aufnahme, obgleich der Hausherr nicht gegenwärtig war, Seine Pamilie, die, wie er selbst, in der ganzen umliegenden Gegend einer vorzüglichen Achtung genießt, überhäufte mich mit Beweisen von Gastfreundschaft. Man trieb die Höflichkeit so weit, dass man mir auf die Höhe des Berges, wo sich unser Bivouac befand, eine Menge von Lebensmitteln für meine ganze Tropa zusandte; mehrere Sclaven und Sclavinnen waren damit beladen. Gerne würde ich bey diesen guten Menschen länger verweilt haben; weil aber der Hausherr abwesend war, und mir deshalb ein långerer Aufenthalt keine bedeutende Vortheile gebracht haben würde, so entschloß ich mich an diesem Tage noch meine Reise weiter fortzusetzen, und kehrte gegen Mittag, nachdem ich einige schöne redende Papageyen zum Geschenke erhalten hatte, zu meiner Tropa zurück. Wir brachen auf und erreichten heute noch die Fazenda zu Ladeira, die in einem außerst tiefen Thale einer höchst gebürgigten Gegend liegt, und ebenfalls Eigenthum der Familie des Capitam Mor ist. Das Hinabsteigen durch den einförmigen, die ganze Gegend bedeckenden Wald war für unsere Maulthiere höchst beschwerlich, und die Unannehmlichkeit dieser Reise wurde durch ein hestiges Regenwetter bedeutend vermehrt, das uns den ganzen Nachmittag verfolgte. Als wir im Grunde des tiefen Thales angekommen waren, zeigten sich uns manche neue wilde Scenen; hohe alte Baume behangen und verwirrt von langen Zöpfen des Bartmooses (Tillandsia) von den Portugiesen Barba do Pao genannt, bildeten hochst sonderbare

Gestalten; hier waren die großen rothen Araras sehr häufig und wegen des Regens so wenig scheu, daß sie auf den Bäumen sitzen blieben, unter welchen unsere lärmende Tropa hinabzog. Zu Ladeira sanden wie eigs schlechte Hütten ziemlich geräumig von Letten und Holz erbaut, und von Negersclaven bewohnt, welche über das Rindvieh in den benachbarten Wildnissen die Außicht sühren; auch besinden sich ansehnliche Pflanzungen von Baumwolle hier.

Sechs Legoas von hier entfernt wohnt der Vater des Capitam Mor, der Coronel João GONCALVES DA COSTA auf seiner Fazenda von Cachoeira. Die Bekanntschaft dieses Mannes, der zuerst diesen Sertam mit brauchbaren Wegen versah, und die Urbewohner in allen Richtungen bekriegte, wûnschte ich vorzüglich zu machen, da ich durch ihn ohne Zweifel die sichersten Nachrichten von dieser Gegend erhalten konnte. Ich folgte dem Wege durch eine unwirthbare menschenleere Wildniß, in welcher aneinander gedrängt, ein Berg hinter dem andern sich erhob: alle lagen einformig mit dicht verflechtenem Niederwalde rauh und wild bedeckt, und mit hervortretenden Pelsenmassen gemischt vor uns. Manche dieser Berge sind nackte und mannichfaltig geformte Steinmassen, oben meistens sanst abgerundet; an den vom Walde entblössten Stellen zeigte sich das Erdreich als ein gelbrother Thon. Gebüsche fein gefiederter stachlicher Mimosen, hier und da mit schön blühenden Pflanzen gemischt, unter welchen ich nur eines Prachtgewächses, einer neuen Art von Ipomæa mit hoch brennend-feuerfarbigen großen Blumen erwähnen will, bildeten zu bevden Seiten eine Einfassung des Weges. Die Felsmassen von den sonderbarsten Gestalten, oft gleich Thürman oder Kanzeln einzeln über das Gebüsch hervortretend, sind überall in diesen Bergen von der kleinen Cavia bewohnt, welche unter dem Nahmen des Moco schon früher erwähnt worden ist, und auf welche wegen ihres für schmackhaft gehaltenen Pleisches, häufig Jagd gemacht wird. Ehemals durchstreisten seindselige Cannacans diese weiten Wildnisse, und nur mit Lebensgefahr konnte der Reisende sich in dieselben wagen, bis man sie in die der Küste näher gelegenen Waldungen verbannte, und dort im Jahre 1806 den völligen Frieden mit ihnen zu Stande brachte. In diesen trockenen Felsenwäldern herrschte eine unglaubliche Hitze, kein Löftchen wehete, und die Sonnenstrahlen wurden von allen Seiten zurückgeworfen; selbst der Boden war heiß, Menschen und Thiere waren erschöpft, nur die stolzen Aracas in unserer Nähe schienen sich hier jetzt recht zu gefällen; sie flogen schreiend umher, während selbst die meisten anderen Vögel auf einem schattigen Zweige ihre Mittagsruhe hielten. Wir entsagten derselben und setzten während der größten Hitze des Mittags die Reise bis gegen Abend fort, wo wir die Fazenda in einer Ausbreitung des wilden Gebürgthales erreichten, und von dem anstrengenden Tagewerke ausruheten, und von dem anstrengenden Tagewerke ausruheten.

Zu Fazenda de Cachoeira haben die Neger um die Wohnung des Coronel João GONCALVES DA COSTA, durch ihre Hutten ein Dörschen gebildet; die Lage desselben ist nicht reizend, sondern giebt einen traurigen todten Anblick, der mich an die Schilderungen afrikanischer Landschaften lebhaft erinnerte. Der Besitzer, dessen Haus kürzlich abgebrannt war, wohnt gewöhnlich auf einer benachbarten Pflanzung; er befand sich jetzt zufällig hier. Ich fand in ihm einen alten B6jährigen Greis, welcher noch rüstig und thätig war, und an Lebhastigkeit des Geistes viele junge Leute übertraf; man erkannte noch, dass er in seiner Jugend einen hohen Grad an Körperkraft, Muth und Unternehmungsgeist besessen haben mußte. Er empfieng mich sehr zuvorkommend und freute sich einen Europäer zu sehen. Seine Unterhaltung muß einem jeden Reisenden belehrend und erfreuend seyn. In einem Alter von 16 Jahren trieb ihn seine Neigung fremde Länder zu besuchen, sein Vaterland Portugal zu verlassen und in diesen wilden Gebürgen des Sertam der Capitania von Bahia hatte sich ihm dann ein weites Feld vieliähriger Arbeit eröffnet. Mit vieler Entschlossen-

heit und Ausdauer bekriegte er die Patachos (von ihm Cutachos genannt), die Camacans und die Botocudos. Er durchstreifte mit bedeutenden Unkosten und unter den anhaltendsten Anstrengungen jene Urwälder, beschiffte zuerst mehrere Flüsse, den Rio Pardo, Rio das Contas, Rio dos Ilheos, so wie einen Theil des Rio Grande de Belmonte, und fand ihre Mündungen in die See, auch zum Theil ihren Zusammenhang unter einander. Am Rio Pardo schlug er sich zu wiederholten Malen mit den Botocudos. Oft fand er bey diesen Unternehmungen Gelegenheit seine große Entschlossenheit und Geistesgegenwart zu zeigen: so kam er zum Beyspiel eines Tages mit wenig Bewaffneten zufällig einer großen Rancharia der Patachos so nahe, daß es ihm unmöglich war auszuweichen; er verbarg sich daher möglichst schnell mit zwey Begleitern hinter und auf einem schräg liegenden Baumstamme, und ließ einige andere von seiner Begleitung die Wilden umgehen. Da er nicht hoffen durfte lange in dieser gefährlichen Lage unbemerkt zu bleiben, so fasste er einen raschen Entschluß, stürzte sich mit seinen beyden Begleitern mitten unter die sorglosen Wilden und brannte seine beyden Pistolen unter sie ab, worauf sie, von einem panischen Schrecken ergriffen, sammtlich die Flucht nahmen und ihm noch einige Gefangene zurück ließen. Später hat er viele Camacans entwildert und getauft, und sie alsdann mit Vortheil auf seinen Zügen gegen andere Wilde gebraucht. Mit den Weißen vereint, so versicherte er mir, zeigen diese Leute immer viel Muth in Gefechten. Als er zuerst in dieser wilden Gegend sich anbauete, waren die Wälder voll von Raubthieren; er erlegte in dem ersten Monate allein 24 Unzen (Yauarété), und alsdann monatlich eine gewisse Zahl, die aber immer mehr abnahm, so dass er es endlich wagen durste eine wilde Rindviehzucht hier anzulegen, welches wegen dieser gefährlichen großen Katzen im Anfange ganz unausführbar gewesen seyn würde. Später legte er alsdann mehrere Wege und Strafsen an, worunter die, welche über Tamburil hinauf nach den Gränzen von Minas Geraës führt,

die bedeutendste ist; sie kostete ihm viele Zeit und erforderte bedeutende Auslagen, welche ihm bis jetzt die Regierung nicht ersetzt hat. Statt dessen erhob man ihn zur Belohnung vom Range des Capitum Mor zum Grade eines Ohristen (Coronel). Er brachte den größeren Theil seiner Muße auf seinen Lindereyen und Fazendas hin, wo er große Pflanzungen von Baumwolle und Mays anlegte, auch höchst freygebig und zuvorkommend den Reisenden mit diesem letzteren Produkte aushilft. Der Fremdling, welcher diesen einsamen menschenleeren Sertam durchzieht, wird nie der gastfreundlichen Aufahme vergessen, welche er bey der Pamilie des Coronel Da Costa, besonders bey seinem Sohne, dem Capitam Mor MIAANDA erführ; ihr Andenken lebt selbst in fernen Ländern fort, und stifte ihmen ein unvergängliches Denkmal.

Von Cachoeira bleibt das Gebürge stets wild und einformig mit Waldungen bis zu dem Thale des Rio das Contas bedeckt, welehen man von hier aus in einer Tagereise erreicht. Ich fand bev einer bedeutenden Hitze großen Wassermangel auf diesem Wege. Die Corregos sind von salzigem Geschmacke, wahrscheinlich weil diese Wasser salzige schwefelhaltige Erdschiehten auflösen, denn sie sind selbst trübe und weißlich gefärbt. Termitenhügel und Araras sind die zoologischen Merkwürdigkeiten dieses Weges; beyde zeigen sich in großer Anzahl. Aus dem Pflanzenreiche zeigte sich den Reisenden mancher interessante Gegenstand; unter andern schönen Gewächsen ein 4 bis 5 Fuss hoher Strauch mit großen gelben, inwendig violet punktirten Röhrenblumen und sehönen großen Blättern. Von drückender Hitze und abwechselnd von Gewittern belästigt, setzten wir die Reise durch ununterbrochene niedere Waldungen fort; die Corregos waren größtentheils vertrocknet, und wir sehnten uns umsonst nach einem Labsale für den lechzenden Durst, bis gegen Abend das Gebürge sieh etwas öffnete und uns herrliche Abstufungen von mannichfaltiger Abwechselung und Beleuchtung zeigte, aus welcher man sogleich auf die Nähe eines

bedeutenden Flusses schließen konnte. Wirklich stiegen wir auch bald anhaltend hinab, bis wir das Ufer des Flusses erreichten.

Der Rio das Contas, ursprünglich Jussiappe, entspringt in der Comarca da Jacobina, und nimmt mehrere Flüsse auf. Er war hier an der Stelle, wo ich sein Ufer erreichte, kaum 60 Schritte breit, soll aber bald zunehmen, und seiner Mündung näher, beträchtlicher seyn (a). Wir durchritten ihn ohne Mühe, und fanden an seinem nördlichen Ufer ein Paar Hütten, in denen der Grundeigenthumer dieser Gegend, Coronel DB SA, ein Paar Pamilien seiner Negerselaven angesiedelt hat und eine Venda halt, in welcher die Reisenden Mays, Branntwein und Rapadura haben können. Der Coronel selbst bewohnt eine bedeutende Fazenda fünf Legoas weiter am Flusse hinabwarts. Die Ufer des Rio das Contas waren an der Stelle. wo ich sie sah, sehr mahlerisch; grüne mannichfaltig gebildete Waldberge erheben sich überall, am Fuße derselben sieht man hohe Gebüsche schöner schattenreicher Waldbäume, und hier und da grüne Weideplätze. Das Ufer selbst beschatten alte Mimosen mit ihrem zart gefiedertem Laube, aus deren Schatten der rauhe laute Ruf der Araras hervorschallt. Diese Gegend, welche noch sehr wenig bewohnt ist, wird im Allgemeinen als

<sup>(\*)</sup> Die Goregorfia brazilien gieht T. II. pag, 103 von diesem Plause folgende Nachrichten, Err hat seinen Ursprung und ersten Zuflufe in der Gonnere dat Jacksong von der mölichten Steite nimmt er sel den fine Protes, des Pedeux, den Mengeris, den Ribbriehe debes, den Perez, den Agende Brannen, Oricie-gossani, welche großen Wilderd unterhölteren, in densen man zahlreiche Coloniern anlegen könnte. Von der städlichen Seite nimmt er den Finis Grugnery auf, der ihm an Stärke wenig nachgielet, und densem Hauptsterm der Rib Sadion ist. Die Patadoki-indiamen beherrschen seinen Suchbarschaft, Unter der grennnene Vereinigung ist die Ansiedlung von Dox Faunt, von der Flufs getheilt mit Schnelligheit und zwischen Felattschen betrachte vereinen dahm ein! Die Mündung den Rib dat Gorden dere wen man nach wohl sagt de Gordea) liegt etwa vo Legous städlich von der Ponne Maria, und eben so weit infolichte von Höhrs. Sammene (uwsymastige Stafflie, kleine Higgs) beschiften im 4 Legous weit softwickt in zu der ersten Carborien, wo sieh eine vollkreiche Aldes mit einer Einsiedler) befindet.

Pieher erzeugend angesehen; der alte Coronel DA Costa versicherte mich jedoch, dals die Ursache dieser Epidemieen nicht in dem Clima selbst, sondern in der Fäulniß einer goßen Menge von Baumwollenkernen zu suchen sey, welche man alljährlich in den Fluß zu werfen pflegte; seitdem man dieses abgestellt habe, hätten sich auch die Pieber verloren. Wir fischten öfters in den Flüßsen dieser Gegend, dem Ilhéos, Tahype und anderen, kleine zarte Wasserpflanzen, wovon die eine, eine Azolla, auf der Oberfläche des Wassers, die andere, Potamogeton tenuifolius, Huxis. und Bonte, etwas tiefer sich zeigte, und mit einer neuen Art von Caulinia vermischt war.

Die Wälder an den Ufern des Rio das Contas enthalten manche naturhistorische Merkwürdigkeiten. Ich bemerkte bey Annäherung des Abends eine große Menge von Kröten (Bufo Agua, Linn.) zum Theil von colossaler Größe, deren blaß graugelbliche Haut auf dem Rücken mit irregulären schwarzbraunen Plecken bezeichnet war(\*), und in den Sümpfen erschallte die klingende Stimme des Ferreiro. Die Jäger der Gegend versicherten mich allgemein, dass man hier eine Art von Jacu (Penelone) finde, welche in anderen mehr südlich und der Küste näher gelegenen Gegenden nicht vorkomme ; ich bekam diesen Vogel zwar nicht zu Gesicht, muss indessen nach der Beschreibung vermuthen, dass er LINNE's Penelope cristata ist. Als wir uns in der Abenddammerung nach unseren grasenden Maulthieren umsahen, fanden wir diese von einer Menge großer Fledermause bedroht, welche mit lautem Geräusche ihrer Flügel dieselben umflatterten; es war indessen jetzt nichts gegen diese bösen Feinde zu unternehmen, da es schon zu dunkel war um sie zu schießen. Am folgenden Morgen bemerkten wir leider, dass unsere Besorgnis nicht ungegründet gewesen war, denn wir fanden unsere Thiere sämmtlich am Wieder-

31

Th. II.

<sup>(\*)</sup> DAUDIN giehl in seiner Histoire naturelle des rainettes, des grenouilles et des crapauds Pl. XXXVII. eine ziemlich gute Abbildung von diesem Thiere.

risse schr stark blutend, und es war nicht schwer zu erkennen, dass mehrere solcher Aderlasse sie für den Gebrauch dieses Tages völlig untüchtig gemacht haben würden. Die Blattnasen (Phyllostomus) beisen eine bedeutende Oeffnung in die Haut, und saugen das Blut aus der geöffneten Ader, welches, nachdem sie sich gesättigt haben, noch lange zu fließen fortfährt. Kostea erzählt, dass man in manchen Gegenden ein Eulenfell an die Thiere hange, um sie gegen diese schlimmen Peinde zu schützen (°). Zu welcher Art die hier in Menge sich aufhaltenden großen Blattnasen gehören, kann ich nicht bestimmen; doch vermuthe ich, nach der Angabe der Einwohner, dass es Guandiras oder Jandiras (20) waren. Ich fand bey meiner Abreise von der genannten Stelle die Gebüsche und Wälder mit einer großen Menge schöner wilder Tauben angefüllt, welche ich anfänglich für junge Vögel der Columba speciosa hielt, von denen es mir aber die mir noch nicht vorgekommen war und deren Pleisch wir sehr schmackhaft fanden.

- (\*) Siehe Rosrun's travels etc. pag. 292.
- (\*\*) Das Guoudrid, der von mir bereisten Gegenden, seheint eine von dem eigentlichen Wampir (Phylliottenus Spectrum) verschiedene Art zu sers, weiche ich Phylliottenus auszinam nenne. Es überriftli nicht nar den Wampir des Axan (Chaure-sounts trouisme on chauxe-sersis henne) an Größe, sondern ist soeh geschwänzt, ein Charakter, wetelber dem leitsten genätlich felben sell. Die Läuge des Guandrift indels ich 5 Zuli Lätzie, woron der weisten wir der Flughaut angedeutete Schmanz 7½. Linien wegnimmt; Breite des guazen Thieres 2x Zuli zu Linien; Höhe seines auferem Ohres über dem Hopfe 8 Linien; Höhe der Nasenblatten weisten und 52 Linien; Länge der Fersenstätze oder des Sports 1½, Linien. Die Ferbe des Dumen 3½, Linien; Länge der Fersenstätze oder des Sports 1½, Linien. Die Ferbe der Thiers auf seinen oberen Theilen ist dunkel-graubraun, zuweilen etwas maher röhliche, and austeren Theilen häuser.
- (\*\*\*) Columbu Incoptera: acheint gröfter als die Trocate (Columbu speciesa); Gestalt schlank; Schnalei sehwärzlich, die Pfüler Insbernricht; ganzes Gefeder auslegaus, die Federa aus Hales mit einer feinen schwärzlichen Bogenliche bezeichnet; Uropgium leichaft aschläus; die Federa des vöraffere Pfügglein dies sind weißt, auch die, welche die Schwungfedern decken, daher der Pfüggl in dieser Gegend eine bereite weiße Einfäusung erhält.

Ich folgte etwa eine Legoa weit dem Thale des Flusses, und wandte mich dann nördlich über das Gebürge. Hier beben äußerst wenige Menschen, und überall überzicht dichter Urwald das Land, in welchem an vielen Stellen das Dickicht von Bromelia-Stauden und hohem Rohre (Taquarussi) undurchdringlich gemacht wird; hier findet sich häußig der schöne gehaubte Heher mit blauem Barte, der Acahé des Azana, (Corwas cyanopozon), welcher von den Bewohnern Geng-Geng benantt ist.

Einer meiner Leute, welcher mit bloßen Püßen neben den Mauthieren gieng, bemerkte noch zeitig genug eine nahe am Wege im trockenen Laube zusammengerollt ruhende Viper, um ihr einen tödtlichen Schlag beyzubringen. In Pärbung und Gestalt schien sie bey dem ersten flüchtigen Blicke Achnlichkeit mit der Jarvaracca zu haben; allein nach einer genaueren Betrachtung derselben, lernte ich eine von der letzteren ganz verschiedene Species kennen (\*).

Unter mehreren von mir beobachteten Fällen erwähne ich den, wo ein Chinese ohnweit Carawellas bey einer Facenda, in welcher ich mich gerade befand, von einer Schlange gebissen wurde. Da es schon spät und keine andere Hülfe zu finden war, so band ich den Fuß über der Wunde, auf der zwey sehr kleine Tropfen Blut standen, scarificirte sie und sog,

(\*) Diese Gittschlange gebört zu dem vom M un zu zu aufgezeilten Genus Capitar (siche desses Verunde inne Systems der Amphäher gar, Joh) und ist eine noch unbeschriebene Art, welche ich wegen ihres schönen Sammtglanses Cophina holozieriezu nannte. Sie dimelt in ihrer Gestalt und Farbe sehr der Normaen (Cophina armzs) wird in Brasilien auch gewöhnlich Biof die letteren tersenwebest; sie unterscheidelt sich aber ber genauer Betzeibung acht. Brief ist platt und an den berden Kiefergeleuken sehr stark heraas tretend, dahre bernabe freißrenig ein eigkerd inner austretende Fleigel des Kopfes ist auf dankelten Grunde mit einem helfen Langsterich bezeichnet, der seine Entselung über dem Ausg hat. Die Farbe der aberen Fleige ist dunkel-hafferbrunn mit vorzeiglich sehönen Sammtschimmer, daber mit helleren Fleichen bezeichent, werden langiehr zusten-förnig gesatter, und deren auf dem Rucken befindliche sieh gegenüber liegenie Spitzen ausgezondet sind. Länge des Thiere vas Zoli 6 Linien, worm der Schwans 2 Soll 5 Jinien wegnenisten; Schwanschappen 46 Paar.

da niemand aus Furcht sich dazu verstehen wollte, das Blut lange Zeit aus. Nun brannte ich die Wunde mit Schießpulver und machte Außschläge von Kochsalz, welches ich auch nebst Branntwein innerlich gab.

Der Kranke hatte, so wie alle von Schlangen Gebissene, starke Schmerzen in dem Fuse, und war sehr für sein Leben besorgt, vorzüglich da mehrere alte Leute mit der Behandlung nicht zufrieden waren, und ihm Thee von Kräutern kochten, welche ich nicht zu sehen bekam. Gegen Morgen verschwanden die Schmerzen und alle Besorgnisse; leider Ronnte die Art der Schlange nicht näher bestimmt werden, da er sie nicht getodtet hatte. Herr Sellow theilte mir einen anderen gefährlicheren Fall mit. Der junge Puri des Herrn FREVREISS, den er zu S. Fidelis gekauft hatte, wurde im Oktober 1816, von einer Viper auf der Jagd in den Fuls gebissen. Das Bein war etwas geschwollen, als er nach einer guten halben Stunde nach Hause kam. Man band den Fuss, scarificirte die Wunde und saugte sie östers aus; innerlich bekam er statt eines anderen schweißtreibenden Mittels Branntwein. Nach mehrmaligem Ausbrennen mit Schießpulver legte man den Kranken in ein Schlafnetz und streute Cantharidenpulver in die Wunde. Der Fuss schwoll sehr an. Ein eben anwesender Mineiro brachte zwey Wurzeln, die er sehr rühmte; die eine war schwammig und geschmacklos, deshalb wurde sie verworfen; von der anderen, welche sehr bitter war und von der Aristolochia ringens zu seyn schien, wurde ein starker Thee gemacht. Ob ein erfolgtes Erbrechen von dem Thee, dem Branntwein, oder von dem Bisse herrührte, ist schwer zu entscheiden. Nach einer ruhigen Nacht waren Fuß und Schenkel bis zum doppelten Umfange angeschwollen; der Kranke war so gereizt, daß er bey dem geringsten Geräusche schrie und weinte. Da nach der Acufserung des Mineiro ein solcher Kranke kein weibliches Geschöpf ansehen durste, so rief der junge Indier einem jungen Mädchen, sobald es sprach, sogleich zu: Maria cala a boca! Maria schweige still!

Da er Blut aus dem Munde auswarf, so gab man kein Mittel mehr; am den Fuß wurden ihm die Blätter (wahrscheinlich der Plumeria obovota) gelegt, welche der Kranke sehr lobte, da sie ihn vorzüglich kühlten; in die Wunde streuete man das Pulver der Wurzel dieser Pflanze. Er genaß nun bald.

Auf einer Ideinen Reise in der Nähe von Rio de Janeiro fand Herr Sellow einen von einer Schlange gebissenen Neger vollkommen erschöpft auf der Erde liegen. Sein Gesicht war aufgetrieben, er athmete heftig, und sollte aus Mund, Nase und Ohren geblutet haben. Man gab dem Kranken das Fett der großen Eidechse Teiü (Lacerta Teguixin, Lanx.) ein, welches als gewöhnliches Arzneymittel in den Häusern der Brasilianer zu finden ist; vorher hatte man schon inmerlich und äußerlich einen Thee von einer At Verbena, welcher den Schweiß befördern soll. Obschon Herr Sellow dis Ende der Kur nicht abwarten konnte, so wird das Gesagte doch eine Idec von der Kurrat solcher Kranken unter den brasilianischen Landbewohnern geben; überhaupt ist es dort wie bey uns: jeder kennt ein anderes Mittelchen, welches Vorzüge vor dem des anderen hat, welches gewiß hilft und auch wohl geheim gehalten wird. Mehr anempfohlen wird das Abbeten einer gewissen Anzehl "Vater Unser, Ave Maria" u. s. w.

An Hunden sand ich eine, wahrscheinlich nach der Art der Schlange, sehr verschiedene Wirkung des Bisses. Einer meiner Jagdhunde wurde in en sandigen Gebüschen an der Küste von einer Viper in den Hals gebissen; sogleich schwoll dieser so wie der Kopf so unsörmlich an, daß man die Augen kaum sinden konnte. Nach drey Tagen, während welcher Zeit ihm stässiges Putter eingeschüttet werden mußte, verlor sich mit der Geschwulst die Krankheit; die Haut am Halse blieb aber immer schlaff und herabhängend. Der Hund hingegen, von dem ich im ersten Thelle bey Gelegenheit meines Ausenthaltes zu Villa Vicoza erzählte, wurde Abends

funf Uhr ins Schulterblatt gebissen, und nachdem derselbe die ganze Nacht hindurch auf das heftigste geheult hatte und zum Theil sehr aufgeschwollen war, krepirte er des anderen Morgens um 10 Uhr.

Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich wieder zu der Erzählung der Reise zurück.

An einer kleinen vom Walde ringsum eingeschlossenen Wiese, welche den Nahmen Cabeça do Boi (Ochsenkopf) trägt, brachte ich eine Nacht ohne Hutten hin; hier wuchs in unserer Nahe eine Aristolochia mit höchst sonderbar gehauter colossaler Blume von gelblicher Farbe, mit vielen violetbräunlichen Adern durchzogen. Herr von Humboldt erwähnt einer ähnlichen großen Blume dieses Genus, deren Blüthen die Knaben gleich einer Mütze über den Kopf zogen. Um an der genannten Stelle etwas Trinkwasser zu erhalten, war ich genöthigt mehrere Leute zur Aufsuchung desselben auszusenden. Sie fanden nach langem vergeblichem Suchen eine ziemlich klare Pfütze auf einem Felsen im dunkeln Walde; auch gossen sie das Wasser in Schaalen zusammen, welches zwischen den steifen Blättern der Bromelien sich gesammelt hatte. Auf diese Art wurde es uns möglich Menschen, Hunde und Papageven zu tränken: unsere armen Lastthiere aber, welche nicht zu der Felsenpfütze hinan steigen konnten, mußten dursten bis zum folgenden Tage. Um ihre Qual möglichst bald zu lindern, brach ich am folgenden Morgen sehr früh auf, und durchzog wieder weite Waldungen, deren Bäume hier immer mehr an Höhe zunahmen, da man sich wieder der Seeküste nähert. Unter vielen uns neuen Gewächsen bemerkten wir drey verschiedene Arten von Hex, mit schönen glänzenden, zum Theil großen Blättern. Die Rindviehheerden, welche man zum Verkaufe nach Bahia treibt, treten diese Waldstraße bev naßer Witterung dermaßen aus, daß die Thiere Gefahr laufen, die Beine zu brechen; überdies verursachen ihnen die steilen Höhen zum Theil sehr beschwerliche Hindernisse, vorzüglich wenn der steile fette Thonboden feucht und daher schlüpfrig geworden ist. Eine dieser Höhen besonders war äußerst angreifend; denn man braucht eine ganze Stunde um ihren Gipfel zu erreichenlch fand hier starke Stämme des bauchigen Bombax oder BarrigudoBaums, deren große weißliche Blüthen mit fünf sehmalen länglichen Blättern in Menge auf der Erde umher gestreut lagen; es giebt mehrere Arten
dieser bauchigen Bombax-Bäume, die sich durch die Gestalt ihrer Blätter
sogleich unterscheiden lassen; mehrere haben gelappte, die hier genannten
aber ungetheilte Blätter. An den Baumstämmen bemerkte ich häufig eine
schöne grün gefärbte und mannichfaltig abwechselnde Eidechse, die nicht
scheu war, welche aber ihren Kehlssch sogleich aufbliefs, wenn man sich
ihr näherte; die Portugiesen haben ihr nach dieser Eigenschaft den Nahmen Papa Vento bevgelegt(\*)

Die nächsten Tagereisen führten mich durch hüglichtes Land, zum Theil mit weniger hohen Wäldern bedeckt, in welchen wir nur trübes und schlechtes Trinkwasser fanden. Hier wuchs in den Wäldern häufig

(\*) Agama catenata, eine schöne noch unbeschriebene Art: Rörper 3 Zoll 5 % Linien lang, Schwanz 6 Zoll 11 Liuien, man findet aber größere Individuen; Farbe hell grasgrün, Nasenspitze und die helleren Querstriche des Kopfes gelhgrün, schwärzlich nett eingefalst, der übrige Oberkopf graubraun mit dunkleren Strichen; über den Rücken binab läuft nebst einem kleinen ausgezachten Hautkamme eine Hette von dunkel graubraunen, am Rande schwirzlichen Fleckeben, welche auf jeder Seite von einer netten lebhalt grünen Linie eingefasst sind; die Rückenflecken sind in ihrer Mitte etwas grünlich, oft mehr aneinander hängend, öfters mehr rautenförmig; zu äußerst der feinen grünen Linie befindet sich eine kleine schwarze Absetzung, und daneben zu jeder Seite des Bückens ein blats bläulichgrüner breiter gerader Längsstreif, der an der Wurzel des Schwanzes noch etwas fortsetzt und aladann versiegt; seine untere Granze nach den grünen Seiten des Thieres hin ist durch einen Streif von diehtgestellten schwarzen Punkten gebildet, auch befinden sieh an dem ganzen übrigen schön grünen Körper des Thieres übernil einzelne schwärzliche Fleckchen. Die unteren Theile bezeichnet eine nette weiße Farbe, sie sind unter dem Auge und an den Seiten des Halses durch einen schwarzbraumen Streif von der übrigen Körperfarbe geschieden, und mit einzelnen schwarzbraunen Pünktchen und kleinen Fleckchen bezeichnet.

248

der Imbuzeiro, ein Baum, welcher die Imbu, eine gelbe runde Frucht von der Größe einer Pflaume trägt, die einen außerst angenehmen aromatischen Geschmack hat (\*). Man findet in dieser Gegend nur höchst selten einmal eine Fazenda, wo man übernachten könnte; in den schon einmal urbar gemachten, und jetzt zum Theil verwilderten Pflanzungen fand ich häufig den prachtvollen Buschbaum Bougainvillea brasiliensis, der von seinen großen Bracteen über und über roth gefärbt ist, und neben welchem die Cassia-Stämme mit ihren hochorangenfarbenen Blumen auf das herrlichste sich auszeichnen. Wir fanden hier, wie auf vielen Fazendas des Sertam, einen besonderen an der Seite offenen, von oben aber gegen die Witterung mit einem Dache versehenen Schoppen, unter welchem die Reisenden abzutreten und zu übernachten pflegen. Das Haus des Besitzers der Fazenda von S. Agnés befand sich in der Nähe unseres Schoppens, und war ringsum von seinen Pflanzungen und den Waldungen umgeben. Man zeigte mir hier ein colossales Pell eines kürzlich in den benachbarten Waldungen erlegten schwarzen Tiegers (Felis brasiliensis), welches ohne den Schwanz über 6 Fus lang war, wollte mir dasselbe aber nicht überlassen, da die Portugiesen solche Felle gewöhnlich zu Pferdedecken zu benutzen pflegen. Mehrere Tropas aus Minas oder dem Sertam, die sich mit uns zugleich hier eingefunden hatten, führten eine Menge junge Papageyen mit sich, welche sie sprechen lehren und alsdann in Bahia verkaufen.

Da der Abend äußerst angeuehm und mondhell war, so sandte ich meine Leute aus, um Früsche von der Art des Ferreiro zu fangen, welche in den benachbarten Sümpfen außerordentlich häufig waren. Sie bewaffneten sich mit einem brennenden Stücke Holz, und kehrten mit mehreren jener Sumpfbewohner zurück, welche zu einer neuen noch unbe-

<sup>(\*)</sup> Spondia tuberosa. Aratua, siche Kostens travels etc. pag. 496. im Anhange,

schriebenen Art von Laubfröschen gehören (\*). Der Ferreiro hat ein unansehnliches Aeußere, allein seine Stimme ist um so viel auffallender. Wir fanden hier auch noch einen anderen kleinen Laubfrosch (\*\*), welcher sehön gezeichnet ist.

Unsere Reise wurde' nun angenehmer, nachdem wir S. Agnés verlassen hatten. Das Land nimmt jetzt einen mehr romantischen Charskter an, der Wald ist höher und schattenreicher, und daher geschlossener und kühler, auch fanden wir häufig ein recht gutes trinkbares Wasser. Die Streße zicht nun immer mehr zu Thale, und immer bemerkbarer wird de Annäherung an die Küste. Wir erreichten das Thal des Plusses Jiquiriça, der, obwohl noch unbedeutend, dennoch schon wild schäumend über mahlerische Pelsen durch dunkele Wälder hinab rauscht. Einzelne Fazendas mit ihren rothen Dächern zeigen sich bier von Zeit zu Zeit auf kleinen grünen Wiesenplätzchen an den Berghängen und erinnern an die Scenen unserer europäischen Alpenketten; dergleichen stille ländliche Wohnungen nehmen an Zahl zu, je mehr man dem Laufe des Plusses hinaufwärts folgt.

(\*) Ich neuen ihn Hyla Foher 3 Zoll 3 Linien laug, mit groften laugen Erüsen, dieken Zehen, runden starken Heftplatten und hallen Schwirmshiuten an den Vorderfüßen; ganzer Körper helf fahgeblich, etwas blaß lettenfarben, mit einem dunkelen sehwärzlichen Striehe, welcher von der Nasenspitze bis zwischen die Hinterschenkel Bisti; Schenkel und Schlienbermit serborkenen graulichen Querkinden; auf dem Vorstehöper bemerkt nan feine sehwärzliche Zöge, welche zum Theil erhaben sind; Hant glatt, nur an dem weißlichen Bauche ist sie chaginartig gekörnt; einige Individuen waren olivenbräunlich gefarbt, schlienen aber ührigen hieher zu gehören.

(\*\*) Hyla auerta eine noch unbeschriebene Art: z Zoll 1 Länie lang; ännbellstännlich olivengrün, zaweiten olivenbraum; quer über die Girne läuft von einem Auge zu dem anderen eine selbin gelbe oder goldischeren Länie: im Noeben entspringt eine ihnliche in direr Mitte etwas austerbrochene Mittellinie, welche bis su das Einde des Bürgers forstanft; zu jeder Soite derselben beinder sich eine hielliche, der Bücken sit abler mit derey gelben Längastreifen bezeichnet, auch leimerkt man sof den Oberzarmen und Schenkeln einige gelbe oder goldfalbene Fleichelen.

Th. 11.

Auf der Fazenda zu Areia fand ich am Abend mehrere Familien, besonders die jungen Leute der Nachbarschaft vereint, welche sich, da es gerade Sonntag war, durch Gesang mit Begleitung einer Viola und allerley Scherz zu belustigen suchten. Bey unserer Ankunst liefen Alle herbey um uns zu sehen, und überhäuften uns mit mancherley Fragen. Da in den meisten Gegenden des Sertam keine Kirchen existiren, so pflegen sich die einander benachbarten Bewohner an den Sonntagen zum gemeinschaftlichen Gottesdienste zu vereinigen, und dann die übrige Zeit des Tages zu geselliger Unterhaltung anzuwenden. Wir folgten immer weiter hinab dem Laufe des Baches, der mit jedem Schritte stärker und wilder wird; sein brausend schäumendes Wasser blinkt zwischen den alten Urstämmen hindurch und nimmt zuweilen kleine Seitenbäche auf, deren Bette aus nacktem Urgebürge besteht; bey dem Durchreiten solcher Flüsschen läuft man Gesahr mit dem Pserde niederzustürzen. Der sette gelbrothe Letten, welcher auf dem größten Theile dieses Weges den Boden ausmacht, wird von den heftigen Regen dermaßen verschlemmt, daß die Wege vollkommen grundlos sind; die durchziehenden Boiadas vermehren dieses Uebel noch, indem sie tiefe Löcher eintreten, dabey ersehweren abwechselnde Hügel und Höhen den beladenen Lastthieren die Reise, welche daher nur langsam fortgesetzt werden kann. Ich fand nun immer mehrere einzelne Wohnungen, die zum Theil herrliche Scenen für den Landschaftsmahler darboten, besonders da jetzt die große Feuchtigkeit vereint mit der Warme die Vegetation zu einem seltenen Grade der Vollkommenheit entwickelt hatten. An einigen Stellen bemerkte ich viele zusammengehäufte starke, etwas abgeplattete Balken, welche die Indier hier zusammenbringen, um sie nach der Seeküste hinab zu flößen. An der Mundung des Flusses befindet sich die Povoação von Jiquiriça, größtentheils von Indiern bewohnt, welche mit dem Vinhatico und anderen Nutzund Bauhölzern, die sie in den Wäldern schlagen und herabschwemmen,

Handel treiben. Bev hohem Wasser flößen sie das Holz in drev Tagen hinab; bey niedrigem Wasserstande hingegen brauchen sie dazu sechs Tage. Sie erhalten von jedem Balken 6000 bis 8000 Reis Hauer - und Flöserlohn, etwa 19 bis 25 Gulden unseres Geldes. Bey dieser Arbeit sieht man sie ganz oder halb nackt auf dem Holze stehen und dasselbe mit einer langen Stange dirigiren, während es über die Felsenstufen des Flusses hinab gleitet; ein Geschäft, welches oft gefährlich für sie seyn würde, wenn sie nicht so äußerst sicher und geübt im Schwimmen wären. Zu Bom Jesus, einer rings umher von hohem finsterem Urwalde umgebenen Fazenda, wo ich am Abende eines Sonntags eintraf und übernachtete, fand ich eine große Menge dieser Indier vereint; sie verkürzten sich die Zeit nach portugiesischer Art mit dem Spiel der Viola und versammelten sich, als sie unsere Ankunst gewahr wurden, sammtlich unter dem Schoppen, in welchem wir unser Gepäcke aufgeschichtet und Feuer angezündet hatten. Diese Nacht hindurch fielen hestige Regengüsse, welche zu unserem lebhastesten Kummer den schlammigen Boden immer mehr auflößten und uns der Hoffnung beraubten, die Merkwürdigkeiten dieser Wâlder kennen zu lernen, nach welchen mancherley interessante Vogelstimmen, besonders die des Juru (Psittacus pulverulentus, Linn.), uns lüstern gemacht hatten. Auf eine günstige Aenderung des Wetters hoffend, erwarteten wir ungeduldig den kommenden Tag, dessen Anbruch indessen unseren Wünschen keineswegs entsprach. Da ich mich jedoch nicht entschließen konnte, in dem engen Thale von Bom Jesus zu verweilen, so gab ich des Regens ungeachtet das Zeichen zum Aufbruche. Aber nun trat ein neues Hinderniss ein. Der kleine Bach Bom Jesus, welcher hier in den Jiquiriçà fallt, war in der vergangenen Nacht plötzlich so angeschwolien, daß er unsere Wohnungen zu überschwemmen drohete. Ihn zu durchreiten war nicht mehr möglich; wir musten daher in dem hestigsten Platzregen mit einem großen Zeitverluste unsere Lastthiere wieder abladen, und die ganze Tropa auf einer Jangade von vier Baumstämmen übersetzen. Bey diesem höchst unangenehmen Geschäfte wurde unser ganzes Gepäcke durchnäfst, und wir selbst waren gezwungen den ganzen Tag hindurch in völlig durehnäfsten Kleidungsstücken zu bleiben. Die tropischen Gewitter in der Regenperiode schwellen häufig auf diese Art die Flüsse in kurzer Zeit so stark an, daß man oft plötzlich während der Nacht von denselben vertrieben wird; sie fallen aber eben so schnell wieder zu ihrem früheren Stande herab. Obgleich unsere Reise in einem hestigen Gusregen für zärtliche Menschen unerträglich gewesen sevn wurde, und auch uns abgehärtete Reisende nicht wenig verstimmte, so fanden wir dennoch selbst reichen Stoff der Unterhaltung. Der Urwald, welchen wir unausgesetzt durchritten, war von dem herabstürzenden Regen dergestalt verfinstert, dass man in demselben die Annäherung der Nacht zu sehen glaubte. Die Urwälder der Tropen im blendenden Sonnenscheine mit hellen Lichtern von dunkelen Schatten gehoben, sind prachtvoll, allein auch im trüben Regen dammernd sind sie interessant anzuschen. Tausend Wesen erwaehen alsdann, die man vorher nicht beobachtete; in den Pfützen und angeschwellten Waldsümpfen, in den Stauden der Bromelien, auf Bäumen und auf der Erde schreyen mannichfaltige Arten von Fröschen; in hohlen an dem Boden modernden und von einer Welt von Pflanzen und Insekten bewohnten Urstämmen brummt mit tiefer Basstimme eine große Waldkröte, deren Laut den unkundigen Fremdling in Staunen versetzt (°), und alle Reptilien überhaupt empfanden jetzt bey der Vereinigung der größten Wärme und Feuchtigkeit die höchst mögliche Thätigkeit ihrer kaltblütigen Natur; Papageyen, besonders Jurus (Psittacus pulverulentus) fliegen schreyend hin und her, um ihre vom Regen benetzten Flügel in Thätigkeit zu erhalten; von der Hitze der vergangenen Tage ermattet treten jetzt

<sup>(\*)</sup> Ich habe diese große Riote mit der tiefen Basastimme nicht zu Gesicht bekommen, sie ist vielleicht Buso Agua, Luza.

die Blätter der Gewächse und die brennend gefärbten Blumen einer Menge von Pleischpflanzen in das üppigste, neu angefachte Leben: Dracontium, Cadadium, Pothos, Bromelia, Cactus, Epidendrum, Heliconia, Piper und eine Menge andere fleischige Familien der Pflanzen, besonders an bemoosten Baumstämmen mit Farrenkräutern gesellschaftlich vegetirend, erheben neu belebt ihre Häupter, und mehrere unter ihnen erfüllen die Wildnessen mit Senten er einem Begen im jungen Sonnenglanze alle diese Zierden des Pflanzenreichs, wozu man vorzüglich auch die Palmengevächse, besonders die Cocos-Arten zählen muß, da sie vor allen die Zierde dieser Urwälder sind.

Am Abend dieses schrecklichen Regentages schifften wir bey Corta-Mão, einer kleinen Povoação von einigen wenigen Wohnungen, über den sehr angeschwollenen und reißenden Bach Jiquirica. Wir brachten hierauf eine unangenehme Nacht in einer von allen Seiten offenen Mandiocca-Fabrik zu, und legten von hier aus am folgenden Morgen einen Weg von einer Legoa zurück, um die Povoação oder das kleine Arrayal von Lage zu erreichen, wo ein unvorhergeschener höchst unangenehmer Auftritt unserer wartete. Sorgenlos setzten wir unsern, von beyden Seiten eng eingeschlossenen Weg nach Lage (einer starken in einem Thale gelegenen Povoação) fort, als ich plotzlich die Strasse durch einen bedeutenden Auflauf von Menschen gesperrt fand. Etwa 70 theils mit Gewehren aller Art, theils mit Prügeln bewaffnete Männer stürzten plötzlich von allen Seiten gegen uns, der eine zerrte hier, der andere dort, so dass es höchst schwierig war diese grobe banditenartige Menge von Negern, Mulatten und Weißen von Thätlichkeiten abzuhalten. Mehrere Manner fielen mir in den Zügel und schrieen: ich sey gefangen und würde meinem wohlverdienten Schicksale nicht entgehen. Man belegte mich mit dem Ehrentitel Inglez (Engländer) und einige schienen vor uns dermaßen in Angst

zu seyn, dass sie den Hahnen ihres Gewehres immer gespannt und zum Schusse bereit trugen. Man legte sogleich Hand an unsere Jagdgewehre. Waldmesser und Pistolen, ja sogar meinem jungen Botocuden Quack rifs man Bogen und Pfeile aus der Hand. Einige meiner Leute, welche sich weigerten ihre Gewehre abzugeben, wurden beynahe misshandelt, und nun erst nachdem man uns entwaffnet sah, wuchs der Muth dieses Gesindels zu einem hohen Grade von heroischer Kühnheit. Siebenzig Bewaffnete gegen sechs Unbewaffnete! das war auch wahrlich keine geringe Heldenthat! Um uns aus diesem unbegreiflichen Tumulte einen Ausweg und eine Erklärung über die Ursache dieser Behandlung zu verschaffen, rief ich in den tollen Haufen hinein: ob diese Bande denn keinen Anführer habe und wo er sey? worauf man mir höchst laconisch antwortete: der Commandant, Herr Capitam BARTHOLOMÃO werde sogleich kommen und mir schon mein Recht geben. In der That sah ich auch nun einen unansehnlichen, schmutzigen, abgerissenen und von Schweifs triefenden Mann mit seiner Muskete in der Hand ankommen, dessen Diensteifer ihm nicht erlaubt hatte, uns an der Spitze seiner Gesellschaft zu erwarten, sondern der uns schon entgegen geeilt war, seine Beute aber verfehlt hatte. Die Erscheinung des Oberhauptes machte endlich zu unserem Gläcke dem Streite über unseren Besitz, welcher in dem wilden Haufen ausgebrochen war, ein Ende, und der laute Wortwechsel und das Geschrey dieser ungestümen Menge verwandelte sich plötzlich in eine unseren Ohren sehr willkommene Stille.

Purcht vor seinem strengen Vorgesetzten, dem Capitam Mor zu Nazareth, trieb den Herrn Commandanten uns genau visitiene und uns alle Arten von Waffen, selbst Peder- und Taschenmesser ahnehmen zu lassen. Ich wurde hierauf mit meinen Leuten in ein offenes Haus an der Seite der Straße gebracht, wo nan eine Bande von bewaffinetem Poblel im Zimmer selbst, und eine andere von der Thüre unstellte, Fenster und Thüren blieben

den ganzen Tag und selbst während der sehr kühlen Nacht geöffnet, auch liefs man ohne Unterschied betrunkene Matrosen, Negersclaven, Mulatten, Weiße und alle Arten des bunten müßigen Straßenvolks zu uns hinein, welche sich für den ganzen Tag daselbst häuslich niederließen, sich zu uns auf die Banke drangten, und mit politischen Bemerkungen, welche sie laut über uns anstellten, nicht einen Augenblick der Ruhe uns vergönnten. Ich erfuhr jetzt, dass man mich für einen Engländer oder Amerikaner halte, und dass mein Arrest eine nöthige Vorsichtsmassregel wegen der zu Pernambuco ausgebrochenen Revolution sey. Meine portugiesischen Leute waren durch dieses Verfahren zum Theil sehr niedergeschlagen; denn sie wurden an mir irre, und glaubten ich sey ein wirklicher Betrüger. Meine Portaria, welche mir gewiss in einem jeden anderen Palle von Nutzen gewesen seyn wurde, war hier unnütz; denn obgleich mehr als zwanzig Personen die Köpfe zusammen steckten um sie zu lesen, so verstand doch niemand ihren Inhalt, und der Commandant der Bande am wenigsten; dies beweißt unter andern der Titel eines Engländers, welchen man mir in dem Rapporte beylegte, obgleich in der Portaria ausdrücklich gesagt war, dass wir Deutsche seyen. Es ist indessen sehr wahrscheinlich, dass in Lage niemand ahndete, es könne außer Portugal und England wohl noch ein anderes Land in der Welt geben. Es wurde nun ein Verzeichnifs von meinem ganzen Gepäcke aufgestellt, und ich lieferte die Schlüssel von den sämmtlichen Kisten ab. Einige raubsüchtige Gesellen unter meinen Wächtern von Raubgierde getrieben, bestanden darauf, man müsse alle Effecten eröffnen und visitiren, welches zu gestatten Capitam BARTHOLOMÃO jedoch zu billig dachte. Mittags erhielten die Gefangenen ein wenig Salzfisch, und hatten dann Gelegenheit, ihre Geduld in der Anhörung einer Menge beleidigender Reden zu üben, bis die Nacht diesem unerträglich lästigen Tage ein Ende machte. Aber selbst diese brachte uns wenig Ruhe, da uns das gaffende Volk nicht verliefs.

Ich hatte die Absicht gehabt in der Gegend von Lage auszuruhen, um die hiesigen Wälder zu durchstreifen: auch bedurften meine angegriffenen Lastthiere gar sehr der Ruhe, allein kaum war der Tag angebrochen, so rief man uns auf, um uns zur Abreise nach der Küste anzuschicken. Man gab uns ein ungenießbares Frühstück von Salzfisch und trieb alsdann meine Lastthiere herbey, welche zum Umfallen ermattet waren, da sie, wie ich nun erfuhr, gänzlich vergessen und während der ganzen Nacht ohne Futter angebunden gestanden hatten. Die Reise gieng vor sich. Etwa dreysig bewaffnete Reiter und Fußgänger mit geladenen Gewehren und Pistolen wurden uns zur Bedeckung mitgegeben und beobachteten strenge den Geringsten meiner Leute. Den Zug eröffnete ein neu gewählter Commandant; meine Lastthiere beschlossen denselben. So zogen wir durch angenehm abwechselnde Waldgegenden und bey einer jeden Fazenda, die in unserem Wege lag, kamen die Bewohner herbevgeströmt, zeigten mit Fingern auf die Verbrecher und ricfen beständig den Nahmen Inglezes oder Pernambucanos. Am Abend hielten wir in einer einsamen Fazenda an, wo man uns strenge beobachtete, wo übrigens kaum Lebensmittel zu finden waren. und wo besonders meine ohnehin sehr erschöpften Lastthiere den größten Mangel litten. Eines meiner Pferde ermattete und mußte zurückgelassen werden.

Am zweyten Morgen unserer abenteuerlichen Reise brachen wir ebenfalls frühe auf und trafen nach einem Marsche von einigen Legoau unerwartet auf ein in Parade aufgestelltes Commando von dreyfsig Milizsoldaten
unter den Befohlen des Capitam D. A Costa Panía. Jetzt nahm die Sache
in den Augen des Volkes eine ernstere Miene an. Während des Marsches
wurden meine Leute auf alle Art von den Soldaten insultirit; mon zeigte
ihnen das geladene Gewehr: "dies ist für diel Engländer! Spitzbube!"
man schlug ihre Pferde u. s. w. Am Albend erreichten wir auf grundlosen
Wegen die Povoação von Midea unweit der Secküste, welche das Ansehen

einer Villa hat. Sie sendet kleine Schiffe mit den Produkten der Gegend nach Bahia. Noch eine Legos weiter und wir trafen am Ziele unserer Wanderung zu Nazareth ein. Unter einem unglaublichen Zulauf und Gedränge des Volks setzte man uns über den hier durchfließenden Jagoaripe, und versah das Gepäcke mit Wachen, um die bunte Menge einigermaßen in den Schranken der Ordnung zu erhalten. Ich selbst ward von dem Capitam vor meinen stolzen Richter, den Herrn Capitam Mor geführt. Es war schon dunkel, als ich in seinem Hause ankam, und der erhabene Hausherr war noch nicht sogleich sichtbar. Man erleuchtete die Zimmer, und rief mich dann wie zu der Audienz eines persischen Satrapen vor. Ein armer Sünder am Hochgericht kann nicht mit mehr Neugier betrachtet werden, als ich hier vor dem Richterstuhl des Canitam Mor, der mich kaum eines Anblickes würdigte. Kalt hörte er meine gerechten Klagen über die ungerechte und unwürdige Behandlung an. welche ich erfahren hatte; dann fertigte er andere mit mir in eine Cathegorie gesetzte Verbrecher ab, eine Geduldübung, wobey ich meinen Aerger und Ingrimm nicht zurück zu halten vermogte. Endlich nach langem Warten erklarte er mir mit kalter hoher Miene: meine Portaria. obgleich günstig, sey nicht hinlänglich, und er werde seinen Bericht sogleich an den Gouverneur nach Bahia abgehen lassen, einstweilen müsse ich hier gefangen bleiben. Meine fünf Leute wurden aufgerufen, und von dem stolzen Handhaber der Justiz gnädig nach Nahmen und Geburtsort befragt, darauf aber mit mir in den oberen Stock eines großen leeren Hauses eingesperrt und hinter uns die Thure verschlossen. Zum Glück war es Nacht als man uns in dieses Gefängnis führte, denn der versammelte Pöbel würde uns vielleicht mit Steinen begrüßt haben.

Herr Capitam Da Costa Paria suchte unsere unangenehme Lage zu erleichtern, so viel es ihm seine Instruction erlaubte, wofür ich ihm meinen Dank noch aus der Ferne gern öffentlich zu erkennen gebe. Th. II. 33 Sobald man uns in unserem neuen Gefängnisse mit Wasser und Holz versehen hatte, ward die Thüre verschlossen. Soldaten bewachten das Haus,
und nur einer meiner Leute wurde unter Bedeckung augesandt, um die
nöthigen Lebensmittel für die Arrestanten einzukaufen. Ieh brachte auf
diese Art bewacht, drey Tage in meinem Gefängnisse hin, bis von dem
Gouverneur in Bahia die Entscheidung eintraf, die meine Erfüsung bewirkte.

Durch dieses unangenehme Ereigniß verlor ich meine Zeit und büste selbst eine Menge interessanter Gegenstände ein, welche verdarben, weil man bey der Uebereilung unseres Marsches nicht die gehörige Zeit gab, naß gewordene Saehen wieder zu trocknen. Gern hätte ich die Gegend von Nazureth, welche mir durch den erzählten Vorfall höchst zuwider war, sogleich verlassen, wenn nieht der Mangel an Schiffsgelegenheit nach Bahia noch ganzer acht Tage mich hier außenhletn, und gewissermaßen gezwungen hätte, sie näher kennen zu lernen.

Nazareth mit dem Beynahmen das Farinhas, ist eine Povoação, die collifommen den Nahmen einer Villa verdient. Sie hat zientich regelemäßige Straßen, einige sieh auszeichnende Gebäude, und zählt mit den einzelnen Wohnungen in der Nähe, welche zu diesem Kirchapiel gehören, sechs bis sieben tausend Seelen. Es befinden sich lier ein Paar Kirchen, und die nicht unansehnliche Hauptkirche ist nett gebaut. Der Ort selbst liegt zu beyden Seiten des Flusses Jagoaripe; grüne Hügel, zum Theil mit Pflanzungen bedeckt, geben den Ufern eine lachende Ansicht, und überall sieht man die edle Cocospalme und die Dende-Palme ihre stolzen Gipfel erhehen. Nazareth erhält seine Nahrung durch den Handel mit der Hauptstadt Bahia, wohln an jedem Sonatage und Montage eine gewisse Anzahl von Barcos oder Lanchas, beladen mit der Produkten der Pflanzungen absegelt. Sie schiffen mit der Ebbe den Jagoaripe hinab, übersegeln die Bahia de Todos os Santos und erreichen

in 24 Stunden die Hauptstadt. Die Produkte der Pflanzungen, welche man verschifft, bestehen vorzüglich in Parinha, deren man hier jedoch bey weitem nicht so viel zieht als zu Caravellas und anderen mehr südlich gelegenen Orten, in Bananen, Cocosnüssen, Mangos und anderen Früchten, Speck, Branntwein, Zucker u. s. w. Diese Produkte sind hier natürlich in weit höheren Preisen als an jenen südlichern mehr von der Hauptstadt entfernten Orten, denn dort bezahlt man die Alqueire Farinha mit 11/2 bis 2 Patacken oder Gulden, und hier in der Nähe von Bahia mit 6 bis 8 Patacken. Man versendet auch besonders mancherley Früchte nach der Hauptstadt, versteht sie aber hier nicht so gut zu bauen als dort. Der Cocos - und der Mangobaum (Mangifera indica, Linn.) erwachsen am Jagoaripe üppig und zu bedeutender Höhe, geben aber nur kleinere schlechtere Früchte, statt dass man in Bahia dem Baume die Rinde nahe über der Erde abbrennen, und dadurch weit größere Früchte von aromatischem Geschmacke erhalten soll. Die Frucht des Dendeseiro, eines schönen hohen afrikanischen Palmbaums, den man hier anpflanzt, Cocos Dende genannt, benutzt man haufig um daraus ein Oel zu ziehen, welches eine orangengelbe Parbe hat und auch an Speisen gebraucht wird. Selbst europäische Prüchte gerathen zum Theil recht gut, besonders die Weintrauben und Feigen; die letzteren finden aber unter den befiederten Luftbewohnern so viele Liebhaber, dass man genöthigt ist die Früchte einzeln in Papier zu wickeln. Acpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen gerathen zuweilen, allein ein gewisses Insekt soll gewöhnlich die Bäume früh zerstören.

Ich trennte mich mit leichtem Herzen von Nazareth, wo ich die Osterwoche als Gefangener zugebracht hatte, und sah höffnungsvoll Bahia entgegen, wo ich mich nach Europa einzuschiffen gedachte. Wir begannen die Fahrt den Jagoaripe hinab am Abend eines schönen heiteren Tages, als die Sonne sich schon dem Horizonte genähert hatte. Die

Barken, welche hier wöchentlich nach Bahia segeln, sind kleine bedeckte Schiffe mit einer Cajüte die zwanzig Menschen fassen kann, und mit drey kleinen Masten, wovon die bevden hinteren schräg zurück geneigt stehen. Der Schiffer (Mestre) hat seine eigene Sclaven, welche als Matrosen dienen, von denen man aber, da sie gezwungen und mit Widerwillen arbeiten, im Falle der Gefahr wenig Hülfe zu erwarten hat. Die Ufer des Flusses sind mahlerisch; grune Gebüsche wechseln mit Hügeln ab, und überall zeigen sich die freundlichen mit Cocoswäldchen geschmückten Fazendas, deren Bewohner größtentheils Töpfereyen besitzen. Hier werden verschiedene Töpferwaaren, so wie auch Dachziegel in Menge gemacht und in großen Schiffsladungen nach der Hauptstadt gesandt. Der Thon, welchen diese Töpfer gebrauchen ist grau, die Gefäße brennen sich röthlich und werden auch noch ohnehin roth angestrichen. Zum Brennen bedient man sich am liebsten des Holzes der Mangibäume (Conocurpus oder Acicennia), wodurch die Gefäße schon eine etwas rothe Parbe erhalten sollen. Die Fischer widersetzten sich anfangs als man jenes Holz zu dem genannten Behufe abschneiden wollte, aus dem Grunde, weil es die Fische und Krabben anziehe und ihnen den Fang erleichtere; auch sollen sie dagegen in Rio de Janeiro Klage geführt haben, aber abgewiesen worden seyn.

Wir ankerten um Mitternacht bey der Villa de Jagoaripe, und erblickten dieselbe bey Anbruch des Tages in einer sehr angenehmen Lage am südlichen Ufer des Plusses auf einer Landspitze, welche der Jagoaripe mit dem einfallenden Caÿpa bildet; aufser diesem nimmt der erstere noch die Pfüsse Cupioba, Tejica, Maracupipinho, da Altea und Mucujó auf.

Jagoaripe ist der Hauptort des Distrikts, wo eigentlich der jetzt zu Nazareth lebende Capitam Mor wohnen soll. Diese Villa ist ziemlich beträchtlich, allein jetzt schlecht bewohnt und still, auch treibt sie weit weniger Handel als Nazareth, führt aber doch Töpferwaaren nach der Hauptstadt aus. Es befindet sich hier eine ansehnliche Kirche und unmittelbar am Ufer des Flusses die größte Casa da Camara, welche ich auf der ganzen Reise angetroffen habe.

Mit Anbruch des Tages fuhren wir wieder ab und erreichten nach einem Wege von einer Legoa die Mündung des Flusses im Angesicht der großen Insel Itaparica (gewöhnlich blos Taparica genannt), welche in dem Meerbusen oder der Bahia de Todos os Santos gelegen und an ihrer westlichen Küste nur durch einen schmalen Canal vom festen Lande getrennt ist. Die auf dem Jagoaripe hieher kommenden Schiffe benutzen diesen geschützten Weg um nach der Çidade (Bahia) zu segeln; sie laufen zwischen dem festen Lande und der Insel hindurch, wobey jedoch, wie bey dieser ganzen Wasserreise. Ebbe und Fluth wohl beachtet werden müssen. Unsere Schifffahrt längs der Insel Taparica hin war sehr unterhaltend und von einem frischen Winde begünstigt. Fern und nahe wechselten grüne Küsten mit mahlerischen Höhen mit Cocoswäldern und freundlichen Fazendas ab, überall öffneten sich schöne weite Aussichten auf das Wasser und die dasselbe bedeckenden Barken und fischenden Canoen mit ihren glänzend weißen Segeln. Wir kauften von den zahlreichen vorbeyeilenden Fischerböten eine Menge guter Fische, welche zu unserer Mittagsmahlzeit zugerichtet wurden. Bald nachher liefen wir wegen der starken Ebbe auf eine Sandbank fest auf, und nur nach langer Anstrengung und mit Hülfe der wieder anschwellenden Fluth gelang es uns wieder flott zu werden. Ein starker Windstoß legte aber nun unser Schiff plötzlich sehr auf die Seite und zerrifs unser bestes Segel; wir erreichten indessen glücklich gegen Mittag die nördliche Spitze der Insel, auf welcher die Villa de Itaparica erbaut ist, und ließen hier den Anker fallen um die nächste Ebbe abzuwarten.

Die Insel Raparica hat von Norden nach Süden eine Ausdehnung von 7 Legoas und ist ein fruchtbares, ziemlich bewohntes Eiland. Die ganze Bevölkerung ist in drev Kirchspiele getheilt, es befindet sich aber nur die cinzige Povoacao oder Villa hieselbst, das übrige Land ist im Inneren von einzelnen Pflanzern und an der ganzen Küste größtentheils von Fischern bewohnt. Die Villa hat einige gute Gebäude, Magazine für den Wallfischfang und einige Kirchen. Die Märkte sind mit Fischen und Prüchten aller Art angefüllt; man zieht viele Orangen, Bananen, Mangos, Cocosnüsse, Jacas, Weintrauben, deren Stämme hier zweymal Frucht tragen u. s. w. und verschifft alle diese Früchte nach Bahia. Der Waltfischfang ist in manchen Jahren in den Gewässern von Brasilien sehr einträglich; zu Itapariea sind beynahe alle Umzaunungen der Gärten und Hofraume von Wallfischknochen gemacht. Man führt etwas Zuckerbranntwein aus und bereitet Stricke von Piacaba, welche sehr dauerhaft seyn sollen. Achnliche Schiffsthaue verfertigt man auf Amboing und anderen ostindischen Inseln aus den langen Fäden der Palmen, welche an den Wurzeln der Blattstiele wachsen (2). - Von der nördlichen Spitze der Insel Taparica, an welcher die Villa erbaut ist, hat man eine schöne Aussicht ringsum auf die Küsten des von mannichfaltig geformten Gebürgen eingeschlossenen und mit kleinen weißen Segeln bedeckten Reconcaus. Dieses Binnenmeer, das durch die frühere Geschichte Brasiliens merkwürdig geworden ist, hält in der Ausdehnung von Norden nach Süden 614, und in der Richtung von Osten nach Westen mehr als 8 Legoas; es ist von allen Seiten durch Berge beschützt, und nicht gar weit von seiner Mündung liegt am nördlichen Ufer die Hauptstadt S. Salvador, die man gewöhnlich blos mit dem Nahmen Cidade oder Bahia belegt. In der entferntesten Gegend dieses Meerbusens mundet der Paraguaçu, gewöhnlich Peruacu genannt, an welchem etwa 8 Legoas aufwarts die Villa da Cachoeira de Paraguaçu, im Range nach der Hauptstadt der bedeutendste und blühendste Ort dieser Gegend, erbaut ist. Sie ist grofs, sehr volkreich und treibt einen starken

<sup>(\*)</sup> Siehe LABILLABDIERE voyage à la recherche de La Pérocese Vol. L pag. 302.

Handel nach der Hauptstadt, indem daselbat alle Tropas aus dem Inneren ankommen, ihre Thiere dort zurücklassen, und die Waaren zu Schiffe nach Bahia bringen. Wöchentlich gehen von da mehrere Barcos nach der Hauptstadt. In jener Gegend wohnten vor Zeiten die Küriri oder Cariri, ein Stamm der Urbewohnen oder Tapurosa. Pater Luis Vinschusten stall zu hat die Grammatik ihrer Sprache bekannt gemacht, die in Lisboa gedruckt worden ist (°). Diese Leute sind jetzt völlig eivilisiert; die Üeberreste von ihnen, die man Cariri der Pedra Branca nennt, dien sämmtlich dem Staate als Soldaten. Wenn ihr Commandant den Befehl erhält eine Unternehmung zu machen, so ziehen Weiber und Kinder mit. Am Abend lagert man sich, und der Commandant hat seine Hütte vor den übrigen; zum Ave Maria kommen sie zusammen und debey werden ihnen die nöthigen Befehle ertheilt; doch soll dieses Militär von Indiern, die noch steif an ihren Eigenheiten hängen, sehr stark essen und wenigt bun, dem Staate daher mehr Kosten als Nutzen bringen.

Ueber die alte Geschichte des Reconcave oder der Bahia de Todos os Sautos finden wir in den älteren Schriftstellern viele Nachrichten; sie ist besonders durch die Kriege mit verschiedenen wilden Völkerstämmen merkwürdig geworden. Die Jesuiten rotteten hier nach einer langen Reihe von Jahren mit den größten Gefahren und Aufopferungen den graussmen Gebrauch der Anthropophagie unter jenen wilden Horden aus. In früheren Zeiten machten mancherley Nationen einander diese Gegend streitig. Ursprünglich sollen Tapayas die Ufer des Reconcavs bewohnt haben, diese wurden vom Rio S. Francisco ber von den Tapinaas wetrieben, welche die Portugiesen bey ihrer Ankunft in der neuen Welt im Besitze dieser schönen Ufer vorfanden: Chistopan Japuns

<sup>(\*\*)</sup> Unter dem Titel: Arte de Grammatica da Lingua Brazilica da Naçam Kiriri, composta pelo P. Lusa V. Juse x.c. o Manganya, da Companhia de Jesu, Missionario nas Aldeas da dita Nação. Lidoo, 1699.

entdeckte die Bahia de Todos os Santos im Jahr 1516. Nachher baueten die Portugiesen sich an, führten Krieg mit den Urbewohnern, und es glückte den Jesuiten diese rohen Barbaren zu gewinnen, sie von dem Genusse des Menachenfleisches abzubringen und sie endlich völlig zu civilisiren.

Nachdem unser Schiff zu Itapariea bis gegen Abend verweit hatte, wo die Ebbe eintrat, lichteten wir den Anker und überschifften quer den schönen Merchusen, der an dieser Stelle bis zur Stadt Bahia 5 Legoas breit ist. Ein starker Wind hatte sich erhoben und schwellte gewaltig die Wogen, so daß wir in unserem kleinen Schiffe eine sehr unruhige unangenehme Fahrt hatten, bis man nach Mitternacht zu Bahia den Anker fallen ließ.

Die Cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos ist die alte Hauptstadt von Brasilien, in welcher zwey Jahrhunderte hindurch die General-Gouverneure residirten. Sie ist an dem Abhange einer steilen Höhe am Meerbusen dergestalt erbaut, dass ihr bedentendster Theil oben auf dem Rücken der Höhe, und der andere, der größtentheils Wohnungen der Kaufleute enthält, sich unten am Meere befindet. Die Stadt dehnt sich eine Legoa weit von Norden nach Süden aus, ist aber ziemlich unregelmäßig gebaut, obgleich eine bedeutende Anzahl großer, anschalicher Gebäude vorhanden ist. Der Anblick von Bahia vom Meerbusen aus ist schön; es steigt an dem Berge in die Höhe, und zwischen seinen Gebäuden treten grune Gebüsche, größtentheils Orangenbäume hervor. Die obere Stadt ist der merkwürdigere Theil; hier sind zwar ungepflasterte Strassen, auch große Felder und Garten, welche zum Theil die Gebäude trennen, allein die schöne Vegetation und eine vortreffliche Aussicht ersetzen diese Mångel. Mehrere kleinere Thåler sind hier mit Gårten und Pflanzungen angefüllt, in welchen meine Leute bey ihren Excursionen mehrere interessante Thiere erlegten, zum Beyspiel den kleinen Sahui mit weißem Haarbüschel am Ohre (Simia Jacchus, Linn. oder Jacchus vulgaris, George,), der mir weiter südlich nirgends vorgekommen ist: auch erhielten sie in den Gebäuden der Stadt Bahia eine schöne Eule (\*), welche sehr mit unserer Schleyereule (Strix flammea, Linn.) übereinkommt. Noch vor kurzem erst hat der Gouverneur, Conde Dos Ancos, einen breiten gangbaren Weg von der unteren Stadt nach dem Pallaste hinauf einrichten lassen. Da es hier keine Wagen giebt, so bedient man sich, um bey der Hitze dieses Climas dergleichen steile Wege und Straßen mit Bequemlichkeit auf - und absteigen zu können, in der ganzen Stadt einer Art von Tragsessel (Cadeiras), bequeme Stühle mit einem Baldachin und rundum mit Vorhängen umgeben, welche von zwey Negern getragen werden. Ohne diese wurde man weder in der glühenden Sonnenhitze, noch bey nasser Witterung, wo die ungepflasterten Straßen sehr unreinlich sind, gut fortkommen können. In der oberen Stadt sind eine Menge von Klöstern und zum Theil prächtige Kirchen. Außer diesen zeichnen sich auch die Citadelle und der ziemlich ansehnliche Pallast der Gouverneure mit dem Paradeplatze aus. In diesem oberen Theile werden die Zusammenkunfte der verschiedenen königlichen Tribunale und Collegien gehalten,

(\*) Dieser Vogel ist die von Maccaa's unter dem Nahmen Tudora pas, sob beschrischene Eule, welche man wehl nur als eine durch das Glims etzenge geringe Abhaiten gunserer Schleyer - Rirch - oder Perieule (strize flammen, Luxn.) anrusehen hat. Die brasilianische Varietäl komman im der europaischen in den meisten Remuseichen überein, nus sebeisen hier Pütle, Zeben und Nogel starter und länger, und das ganne Gefoder ist helter gefabt. Alle anteren Theile sind nicht wie an unserer Art binfagelbich, sondern weißt, hier und da we wenig gelbich angedigen, man hemerst laber dagegen deschält die einzelsen dunkelen Plänkschen. Das Gesichts eigt nur wenig der bruwen Farbe, welche die Augen umgiebt, auch die Schwaugfestern und suffere ihren dunkferen Quechinden ganzlich dankel marmorirt, dahingegen unnere europaische Enie dieser Theile beprahe ungefrecht rougelb, und nue mit dankferen Quertinden bestehnet hat. Schou Puna zu zu sagt in auser zestusken Zoologie (Zimanna zu Generetzung B. Il. pp., 221.), daß seine werder Eule ne den unterer Theim glannach wer's gefardt sey, welches mit meinem Beobachtungen an diesem brasitisnischen Vogel wellig, urberriessung kein ger

Th. 11.

auch ist daselbst ein Gymnasium, wo man die lateinische und griechische Sprache, Philosophie, Rhetorik, Mathematik u. s. w. lehrt, so wie auch die öffentliche Bibliothek von 7000 Banden, um welche der Gouverneur. Conde Dos Ancos, sich große Verdienste erworben hat; man findet darin schon neuere Werke aus allen Zweigen der Wissenschaften. Diese Bibliothek ist in dem alten Jesuiten-Collegium aufgestellt; ein bedeutender Verlust ist es aber, dass man die Schriften jenes Ordens nicht gehörig geachtet, und sie größtentheils verschleudert hat. Die Verdienste des so allgemein geachteten Gouverneurs, Grafen Dos Arcos(\*), sind zu anerkannt, um sie mit Stillschweigen übergehen zu können. Dieser Minister hat die Zeit seiner Statthalterschaft thätig zum Vortheil der Provinz benutzt; bekannt mit den Sprachen und Einrichtungen fremder Länder, und durch seine Reisen mit den verschiedenen Provinzen von Brasilien selbst, fand dieser aufgeklärte und für alles Gute unermüdet thätige Minister mannichfaltige Veranlassung, Verbesserungen anzuordnen und auszuführen. Er ist ein Verehrer und Beschützer der Wissenschaften und Künste und gewährte ihnen mit beharrlicher Sorgfalt Unterstützung und Aufmunterung. Die fremden Reisenden werden von ihm mit Auszeichnung behandelt und dürfen mit Zuversicht auf seine Unterstützung rechnen. Er hat eine Buchdruckerey und eine Glasfabrik errichtet, die Stadt durch öffentliche Spaziergange und auf andere Weise verschönert, und zum Besten der öffentlichen Bibliothek eine Lotterie angeordnet, aus deren Ertrag die Büchersammlung vermehrt wird. In dem Passéo Publico liefs er die achte China von Perú anpflanzen. Mehrere europäische und andere Gewächse ziehen hier die Aufmerksamkeit des Botanikers auf sich, unter andern die Trauerweide

<sup>(\*)</sup> Bald nach meiner Anwesenheit in Bohin ernannte der Hönig den Grafen Ancos zum Marine-Minister, sein gegenwärtiger Tiel ist daher: Illustrissime Excellentissime Senher Conde Dos Ancos Do Conspisso de Sua Mojestade, Ministro e Secretario d'Estado da Marinha e Dominias Ultramarious etc.

Saliz babilonica), welche hier sehr schön und krästig aufwächst. Die China von Sie Fe de Bogota scheint dagegen hier nicht recht gut fortzuhommen, da der Standort wahrscheinlich der Natur dieses Baumes nicht angemessen ist. Elendaselbst sieht nan einen Obelishen, der zum Andenken der Anwesenheit des ietzigen Königs errichtet worden.

Von der Höhe des oberen Theiles der Stadt ist die Aussicht unübertrefflich schön; der stolze Meerbusen zeigt sich als glatter ruhiger Spiegel, am Ufer liegen die Schiffe vor Anker, andere sieht man bedeckt mit ihren geschwellten Segeln sich nähern, oder dem Ocean zueilen, indem sie begrüßsend ihre Kanonen abfeuern; in der Perne zeigt sich die Insel Raparica, und rundum schließt ein Amphitheater mahlerischer Gebürge die anziehende Seene ein. Außer den öffentlichen Spaziergängen hat man in der oberen Stadt für die Unterhaltung der Bewohner durch Anlegung eines Comödienhauses gesorgt, das aber in einem veralteten Geschmacke erbaut, kleiner als das zu Rio de Janeiro, und durch kleine spitzige Obelisken auf dem Dache verunstaltet ist.

Bahia hat an 56 Kirchen und viele Klöster, daher kann man auf die Menge der hier lebenden Geistlichen und Mönche schließen. Die Nonnen eniger Klöster beschäftigen sich mit der Verfertigung schöner Blumen aus den Federn der verschiedenen lebhaft gefärbten Vogelarten des Landes, welche sie an die durchreisenden Fremden abzusetzen pflegen. Der untere Theil der Stadt, welcher nur einige wenige lange Straßen längs des schmalen Strandes bildet, enthält die Kauffaden, die Waaren - oder Vorrathshäuser der Kauffeute, eine neue Börse, welche man der Sorge des Grafen Dos Ancos verdankt, das Arsenal und die Schiffswerfte, wo man jetzt gerade eine Fregatte vollendete. Die Schiffe, welche man in Enhia erhaut, stehen in einem vorzüglichen Rufe, da die Walder von Brasilien mit mannichfaltigen Arten der vortrefflichsten Bauhölzer angefüllt sind. Ein thätiger Handel belebt diese Stadt; die Produkte des Sertam

werden von hier in alle Weltgegenden versandt, weshalb man hier Schiffe von allen Nationen findet, und mit Portugal und Rio de Janeiro wird durch Pakete eine beständige Verbindung unterhalten, da diese schnell segelnden Fahrzeuge die Reise in möglichst kurzer Zeit zurück legen. Die benachbarten Küstenhewohner von Brasilien bringen ihre sämmtlichen Frodukte nach der Hauptstadt und setzen dieselben dort gegen andere Bedürfnisse und die Waaren fremder Lander um. Durch diesen lebhaften Umtrieb hat sich Bahia schnell zu einer bedeutenden Stadt erhoben, welche an Größe Rio de Janeiro weit übertreffen soll. Man kann auf das schnelle Heranwachsen dieser Stadt schließen, wenn man bedenkt, das sei im Jahre 1581 nicht mehr als Booo Einwohner, der ganze Reconcur aber nur etwas über 2000 Bewohner zählte, worunter jedoch weder Neger noch Indier einbegriffen sind (\*); jetzt soll Bahia über 1000000 Menschen enthalten.

Das innere Ansehen dieser großen Stadt hat im Allgemeinen wenig Erfreuliches, denn es herrscht hier weder Nettigkeit, noch Ordnung und Geschmack. Die Bauart ist massiv, ja die Jesuiten ließen zu ihrem Kloster und ihrer Kirche sogar die behaueuen Steine aus Europa kommen. Die Häuser sind in einem sehr verschiedenen Style erbaut, ein Theil derselben ist hoch, ziemlich nach europäischer Art gebaut und durchgehends mit Balkons versehen; ein anderer aber besteht aus niederen unausschnlichen Wohnungen, doch findet man fast in allen Glasfenster. In der trockenen Jahreszeit herrscht in den Straßen, besonders in der unteren Stadt, eine drückende Hitze, welche durch mancherley daselbat sich verbreitende Gerüche noch beschwerlicher gemacht wird. Eine regsame, sich immer bewegende Volksmenge von größsentheils farbigen Leuten vermehrt diese Unbequemlichkeit; Negersclaven tragen zu zehn, zwölf und mehreren vereint, schreyend oder singend, um sich im gleichen Takte des Schrittes

<sup>(\*)</sup> SOUTHEN'S history of Brazil Vol. 1. pag. 317.

zu erhalten, große Lasten, indem alle Waaren auf diese Art vom Hafen in die Stadt geschafft werden; andere tragen manncherley Kaufartikel umher, und rufen dieselben aus, und zu den Seiten der Straßen erblickt man die Feuer der Negerinnen, welche hier beständig kochen und braten und nicht besonders anziehende Gerichte an ihre Landsleute verkaufen.

Die Sitten und Gebräuche der Bewohner sollen im Allgemeinen die der Portugiesen in Europa seyn und unter den höheren Ständen soll ein bedeutender Luxus herrschen. Zu jeder Zeit findet man hier Fremde der see-handelnden Nationen, vorzüglich viele Engländer und jetzt auch Franzosen; Deutsche und Holländer sieht man dagegen nur seltener.

Am Tage bemerkt man keine Frauenzimmer in den Straßen; erst in der Abenddammerung geht die schöne Welt aus den Wohnungen hervor um der Kühlung zu genießen, und alsdann erschallt Gesang und die Viola. Zu den gewöhnlichen Unterhaltungen des Pobels in den Straßen von Bahia gehören Processionen und religiöse Aufzüge, welche bey der unglaublichen Menge der Festtage sehr häufig vorfallen. Man bestreut die gereinigten Strassen mit weisem Sand und Blumen, erleuchtet die Fenster, und mit einer großen Menge von Wachskerzen ziehen bey dem Gelaute der Glocken und dem Geprassel der abgebrannten Feuerwerke die aufgeputzten Züge nach der Kirche. Leichenbegängnisse werden ebenfalls bey Nacht mit einer Menge von Lichtern gehalten, und man ist hier von dem übelen Gebrauche noch nicht abgekommen, die Todten in die Kirche zu begraben-Nachdem der Verstorbene eingesegnet und mit Weihwasser besprengt worden, senkt man ihn ein, worauf die Geistlichen sich eutfernen und die Vollendung der Beerdigung Negersclaven überlassen. Hier hörte ich nach zwey Jahren wieder Orgeln in den Kirchen und das Geläute der Glocken.

LINDLEY und Andrew Grant beschrieben Rio de Janeiro und Bahia im Allgemeinen ziemlich richtig, besonders wird man sich nach ihnen eine Idee von den dort gebräuchlichen Kirchenceremonien machen GRANT schreibt übrigens in seiner Description of Brazil eine Menge von Nahmen falsch, so wie auch alle seine naturhistorischen Bemerkungen unrichtig und konisch sind.

Zur Vertheidigung der Stadt Bahúa dient ein ziemlich zahlreiches Militar; es befinden sich hier drey bis vier regulare Regimenter, und eben so viele von der Landmiliz, unter welchen sich ein Negerregiment und ein anderes ganz aus Mulatten zusammengesetztes auszeichnen. Der Gouverneur hat sich schon mehreremale genötligt gesehen, diese Truppen bev Aufständen der Negersclaven zu gebrauchen, da von der bedeutenden Volkszahl dieser großen Stadt, bey weitem der größere Theil aus Negersclaven besteht. Bey den Unruhen in Pernambuco, welche gerade jetzt zur Zeit meiner Anwesenheit in Bahia vorfielen, hatte man alle disponibelen Truppen dorthin gesandt. Mit Truppen und Kriegsbedürfnissen beladene Kriegsschiffe liefen von Rio de Janeiro hier ein, die von der Rhede von Bahia gesellten sich zu ihnen, und man blockirte den Hafen von Olinde oder Pernambuco. Auch hier fand man Gelegenheit die zweckmäßigen schnell ergriffenen Maßregeln des Gouverneurs Conde Dos Ancos zu loben. Durch sein thätiges Wirken wurde jene schöne Provinz dem Könige erhalten, und der Geist des Aufruhrs erstickt, welchen einige auerkannt schlechte Menschen aus Eigennutz aufzuregen strebten, indem sie mehrere Geistliche in ihr Interesse zu ziehen wußten, welche, die Herrschaft der Religion über die rohen Gemüther der Brasilianer benutzend, allerdings der öffentlichen Ruhe am gesishrlichsten werden konnten. Die Rädelssshrer Maatins, Ribblina und Mennoza wurden in Bahia offentlich erschossen, und selbst Priester sah man auf diese Art sterben. Der Geist der Bewohner von Bahia hat sich übrigens bey dieser Gelegenheit als ihrem Könige treu und anhänglich bewährt, denn überall misbilligte man jenen Ausstand, und würde im Falle größerer Gesahr durch die That jene Treue beurkundet haben.

Gegen einen Angriff sichern die Stadt Bahia mehrere Forts; den Eingang in die Bahia de Todos os Santos beschützt am nördlichen Ufer das Fort S. Antonio da Barra; auf der Höhe des Stadtberges befindet sich die Citadelle und gerade vor der Stadt hat man im Hasen ein rundes Fort erbaut, welches mehrere Batterien von schweren Kanonen enthält; diese werden bey besonderen Gelegenheiten, vorzüglich an hohen Festtagen abgefeuert und salutiren die ankommenden Schiffe.

Mein Aufenthalt in der alten Hauptstadt Brasiliens war nur von kurzer Dauer, und ich fand selbat nicht die nöthige Zeit um die verschiedenen gelehrten Anstalten dieser Stadt zu besuchen, deren zwar bis jetzt noch immer nur wenige sind. Es giebt indessen außer der öffentlichen Bibliothek, für welche der Graf Dos Arcos so thätig sorgte, und welche mit der Zeit beträchtlich und sehr nützlich für die Verbreitung der Aufhärung in dieser Gegend werden wird, noch andere Anstalten dieser Art, welche schätzbare neue und alte Werke enthalten. Mehrere Höster, zum Beyspiel das der Pranciskaner, besitzen schätzbare alte Schriften und Manuseripte über Brasilien. Auch befinden sich hier mehrere Gelehrte, Herr Annonio Gomes, Correspondent des Grafen von Hoffmannsko in Berlin, die Herrn Palva, Bivan und andere, welche sich um das Feld der Wissenschaften und besonders das Studium der Natur verdient machen. Der Güte des ersteren, der eine schöne Bibliothek besitzt, verdanke ich einige interessante Schriften über Brasilien, und der gütigen Mittheilung

Ich fand in Bahia bey mehreren gebildeten Einwohnern eine sehr zuvorkommende Aufnahme. Der Gouverneur Conde Dos Ancos verwischte bey mir, durch sein einnehmendes Betragen, so wie durch den Antheil, welchen er mir an dem zu Natzoreth erfahrenen unangenehmen Vorfalle bezeigte, alle sehmerzliche Erinnerungen an jene so traurig verlorenen Tage, wozu der in Pernamburo ausgebrochene Aufstand die Veranlassung gegeben hatte, und ich muß ebenfalls mit Auszeichnung und Dankbarkeit des englischen Consuls Colonel Cunningan und seiner Familie erwähnen, welche sich beeiferten mich mit Beweisen ihrer Güte zu überhäufen. Gern würde ich diese Vortheile länger benutzt haben, wenn meine Sehnsucht nach dem Vaterlande, und eine sich derbietende günstige Gelegenheit zur Rücklechr in dasselbe nicht meine Abreise beschleunigt hätten.



Das Beladen der • Undthiere zur Reise

Paints France on Viscour in Armelia & Stap

## VIII.

## Rückreise nach Europa.

Reise nach Lisboa. Ueberfahrt nach Falmouth. Landreise durch England.
Fahrt nach Ostende.

Der Ostindienfahrer Princesa Carlota war von Calcutta auf der Reise nach Europa in Bahia eingelaufen, um daselbst frischen Proviant einzunehmen, und die Regierung hatte ihn in Beschlag genommen, um Kriegabedürfnisse nach Pernambuco zu bringen, wodurch er genötligt wurde auf längere Zeit nach Bahia zurückzukehren. Ich benutzte die Gelegenheit dieses guten sicheren jetzt nach Lisboa segelnden Schiffes, um die Rückreise nach Europa zu machen.

Nachdem ich von meinen Bekannten Abschied genommen, begab ich minden mit oten May Abends an Burd, und der Schiffs-Capital Bernescourt lichtete noch vor Nacht die Anker. Ein frischer günstiger Wind
wehete aus der Bahia de Todos os Sautos hinaus, man zog alle Segel
auf, und schnell schwand die Stodi aus unserer Nähe. Bey eingetretener
Abenddammerung erblichten wir die das Reconcare einschließenden Gebürge
un ronch in trüber Perne, und ihr Anblick entschwand uns badd völlig in
dem Dunkel der Nacht. Da aber der Wind bald nachließe und nur schwach
zu wehen fortfuhr, so hatten wir am i iten und i zten May die Küste noch
immer vor Augen; der Thermometer stand jetzt am Mitage in der Sonne
Th. II.

55

auf 24½° Raumun, im Schatten auf 23°, und Abends 9 Uhr 21°. In der Nacht vom 12ten verstärkte sich der Wind wieder, so daß wir am 13ten Morgens die Küste nicht mehr erblickten. Das Wetter hlieb zu unserer Preude fortwishrend schön und es war weder zu heiß noch zu kühl; der Thermometer erhielt sich in der Sonne am Mittage immer auf 26 bis 28°. Man hatte auf dem Schiffe dienöthigen Einrichtungen zu einer langen Sereise getroffen, die Ankerthaue (Amarus) in den unteren Schiffsraum gebracht u. s. w. Schon hatte sich der Passatwind eingestellt, welcher beynahe ununterbrochen während unserer ganzen Reise aus 0st-Süd-Ost mit abwechselnder Stärke blies, und das Meer hatte eine herrliche dunkelblaue Farbe angenommen.

Wir befanden uns am 15ten etwa in der Höhe des Rio S. Frunciaco, und erblickten hier einzelne kleine schwarze Sturmvögel und öfters einen weißen Vogel mit schwarzen Schwungfedern, der dem Bassanischen Tölpel (Bala) Goose) sehr zu ähneln schien. Gewöhnlich fanden wir in dieser Region des Oceans am Nachmittage etwas Windstille, gegen die Nacht aber trat der frische Wind wieder ein. Am 17ten May bekamen wir starken Wind, und das Cabo S. Agostinho war unnsegelt; auch hatte man heute zur großen Freude der Schiffigesellschaft Pernambaco zurchtegleigt, weil man gefärchtet hatte von den daselbst kreuzenden portugiesischen Kriegsschiffen angehalten, und vielleicht zum zweytenunal gebraucht zu werden. Der Wind ward unn etwas mehr ungünstig und zweng uns die Richtung der Insel Fernande de Noronha zu nehmen, wo wir, als gewöhnliche Folge der Nähe des Landes starke Windstöße und Regenschauer behamen; auch bemerkten wir in dieser Gegend schon sehr viele Seevögel und besonders große Geschwader fliegender Fische.

Am 20sten May hatten wir die Insel Fernando zurückgelegt, das Wetter war wieder gut und heiter; auch erleuchtete ein freundliches Mondlicht das schöne Schiff mit seinen zahlreichen geschwellten Segeln. Ruhig in der Abendkühlung auf dem Verdeche sitzend, erfreuten wir uns oft der herrlichen Beleuchtung in den hohen Masten und weißen Segeln des Schiffs, und waren verloren in den Betrachtungen über diese klühne große Erfindung des menschlichen Geistes, womit er die Welttheile beherrscht und durchmißt. Das stolze Schiff fliegt gleich einem Vogel still und ohne Geräusch vor dem Winde dahin, es hebt sich der Vordertheit des schwer beladenen Gebäudes und fort gleitet es um bald wieder tief in die Fluthen einzutauchen; brausend und in weißen Schaum verwandelt theilen sich vor seinem gewaltigen Kürper die rollenden Wogen. So hatte die Cariota schon vier Monate von Calcutta nach Bahia gesegelt, den Stürmen und dem Wetter getrotzt und keinen Schaden genommen, während Kriegssehiffe am Vorgebürge der guten Hoffnung in ihrer Nähe verungläckten.

Wir waren erfrent die Insel Fernando in unserem Rücken zu wissen, da die Nâhe des Landes gewöhnlich auf die Witterung nicht den günstigsten Einsluß zu äußern pflegt. Uebrigens bedauerte ich recht sehr diese Insel nicht gesehen zu haben: sie soll etwa 5 Legoas in der Länge halten und wird von Pernambuco aus mit einem Militärposten versehen. Von Portugal aus hat man zu Zeiten Verbrecher zur Strafe dahin geschickt. Die Bewohner dieser Insel sollen viel Mandiocca pflanzen und Fische in Menge fangen.

Ein bedeutender Grad von Wärme, da der Thermometer Abenda 9 Uhr auf 21 bis 22° stand, so wie Regenschauter und abwechselnde Windstille zeigten, daß wir uns dem Acquator nahe befanden, welchen wir in der Nacht vom 22sten auf den 23sten May durchschnitten. So befanden wir uns denn nun wieder in unserer nördlichen Hemisphäre, und dieser Gedanke erfüllte die ganze so lange von dem Vaterlande getreant gewesen Schiffsgesellschaft mit einer laut sich aussprechenden Freude. Dennoch behielten wir noch acht Tage abwechselnde Windstille und Regenschauer bey großer

Hitze. Zuweilen stürzte selbst der Regen mit solcher Heftigkeit auf das Schiff herah, daß er an vielen Stellen desselben eindrang. Als wir in der Hohe der Cup Verdischen Inseln waren, nahm die Hitze sehr merklich ab; denn wir hatten am Mittage, in der Sonne nicht mehr als 23 bis 24°, dabey wehete meistens starker Wind der uns zu viel östlich trieb, und das Schiff so sehr auf die Seite legte, daß die See gewöhnlich das Verdeck stark benetzte.

Das unfreundliche stürmische Wetter, welches in der Nahe der Cap Verdischen Inseln beständig anhielt, war Abends zuweilen von heiteren Intervallen der Ruhe und des schönsten Mondscheines unterbrochen; dann hatten wir Gelegenheit auf dem Verdecke gerade im Rücken unseres Schiffes das schöne Sternbild des südlichen Kreuzes zu beobachten, welches in vorzüglicher Klarheit funkelte.

Am 4ten Juny bey dicken Wolken und trübem windigem Wetter erschien uns ein dreymastiges Schiff, welches seinen Lauf gerade auf uns zu nahm; schon waren wir besorgt einem Corsaren begegnet zu seyn, als es die holländische Flagge aufzog. Am oten Juny durchschnitten wir den nördlichen Wendekreis, nachdem wir kurz zuvor schwimmenden Fucus und Tropicvögel (Phaethon wthereus, Linn.) beobachtet hatten; die letzteren werden von den Portugiesen Rabo de Junco genannt. Der Tang oder Fucus häufte sich nun immer mehr, daher nennen auch die Portugiesen diese Region des Oceans Mar de Sargasso. Bey einer Mittagswarme von 22° und stets bedecktem Himmel fischten wir eine Menge dieser Seegewächse, in welchen wir eine kleine Krabbe und mehrere Arten kleiner Fische, besonders Syngnathen fanden. Die Tropicvogel hatten uns vom 8ten bis zum 12ten Juny, also etwa bis zur Höhe der Insel Palma begleitet; sie blieben aber stets in einer bedeutenden Höhe, und man konnte keinen von ihnen erlegen. Am 14ten bev einem herrlichen heiteren Wetter hatten wir eine angenehme Unterhaltung durch den Fischfang; ein Schwarm von Doraden (Coryphena) war seit dem vergangenen Tage dem Schiffe gefolgt und hatte es von allen Seiten umgaukelt; jetzt gelang es dem Bootsmann (Contramestre) einen dieser Fische zu angeln. Der Anklick dieses Thieres, welches aufs Verdeck gezogen wurde gewährte uns ein ungemeines Vergnügen. Das reinste Himmelblau schninkelt in mannichfaltiger Abwechselung mit einem Goldglanze schillernd den Körper dieses schönen Fisches, und ultramarinblaue Punkte zeigen sich auf der goldenen Grundfarbe; selbst die Iris des Auges ist von einem herrfichen Goldblau. Diese wird gelb wenn der Fisch todt ist; überhaupt verlor er durch das Entweichen des Lebens unendlich viel von seiner Schönheit. Wegen seines sphmachhaften Pleisches waren wir sehr erfreut, als man bald nachher noch einen anderen dieser schönen Fische happunirte. Moacore und noch eine andere Art von Fischen, welche die Portugiesen Judéos (Juden) nennen, umschwärmten ebenfalls unser Schiff, wurden aber nicht gefängen.

Wir hatten schon am 15ten das Mar de Sargasso verlassen und beobachteten keinen schwimmenden Seetang mehr; daegeen hatten wir oft
Windstille und am Abend gewöhnlich 13 \* Wärme. Am 18ten Juny befanden wir uns etwa in der Höhe von Gibraltar und es zeigten sich auf dem
spiegelglatten ruhigen Meere häufig Mollusken: besonders die Physalis,
Medusa pelagica und eine Beroë, so wie Braunfische und die Procellaria pelagica.

Am 19ten wurde der Wind frischer und erlaubte uns die Richtung der Azorischen Inseln und der portugiesischen Küste zu nehmen; immer heftiger swurde er am 20ten und warf uns die schäumenden Wogen bis aufs Verdeck; am Nachmittage zwang uns ein Regenschauer mit verstärktem Winde die meisten Segel einzunehmen. Am 21ten war der Himmel wild mit Sturmgewöllen bedeckt, der Wind heulte und Regenströme stürzten herab; das, Wasser floß auf dem Verdecke und wild aufsprützend

sehbugen die Wogen mit solcher Heftigheit gegen das Schiff, daß seine Wände unaufhörlich erbebten. Wir bemerkten ein Schiff, das gleich uns mit wenigen Segeln dem Ungestüm des Windes und der Wogen trotz zu bieten suchte. Gegen Mittag entstand plötzlich eine schreckliche Verwirrung; der Wind, der mit großer Heftigheit aus Norden gewehlet hatte, sprang plötzlich nach Nord-Westen um, und drohete unsere Masten zu zerbrechen; alles eilte auß Verdeck und Jedermann legte Hand an um die Segel herabzureißen, welches bey dem unendlich heftigen mit Sturm verbundenen Regen nicht gleich zu bewerkstelligen war; selbst der Schiffshapellan, ein Maratte aus Goa, der Schiffshapellan, ein Maratte aus Goa, der Schiffshapel und so gelang es uns mit großer Anstrengung dieser Gefahr zu entzehen.

Das Schiff mußte nun in der falschen Richtung von Süd-Westen fortlaufen. Später legte sich die Heftigkeit dieses Wettersquals ein wenig; wir behielten aber eine hestige schwere See und einen starken frischen Wind, bey welchem der Thermometer um 121/, Uhr Mittags auf 17°, und Abends auf 15° stand. Der folgende Tag war besser und die Temperatur wärmer; an dem darauf folgenden indessen zeigte sich schon wieder ein trüber Regenhimmel mit starkem Winde; das Schiff lief den ganzen Tag hindurch über 7 Knoten, die unteren Segel waren gerefft, und es lag sehr auf der Seite, wozu seine starken aber sehr schweren, aus brasilianischen Holzarten verfertigten Masten viel beytrugen. Diese unangenehme, verånderliche Witterung hatten wir der Nähe der Azorischen Inseln zuzuschreiben; wir sahen mehrere Schiffe, welche ebenfalls mit dem Wetter kampften, und bemerkten, dass der Regen eine warmere Temperatur hatte als der Wind, indem in dem letzteren der Thermometer auf 15°, und im Schutze vor demselben auf 16° stand, auch sich bis in die Nacht binein auf diesem Stande erhielt. Am Mittage befanden wir uns an dem Eingange des Canals, der die Azorischen Inseln Faval und Flores tremit: schon glaubten wir uns unserer Rechnung zu Folge, nördlicher als die ersteren dieser beyden Inseln, als wir gegen Abend in einer Oeffung, welche die dicken nebelartig auf dem Meere ruhenden Wolken gaben, auf etwa fünf Legoas von uns entfernt ein hohes Vorgebürge der Insel Fayal erblichten. Vor dieser steil ansteigenden Felsküste bemerkte man eine kleine Felsinsel und erskannte durch sie das Vorgebürge Pouta das Capellinhus.

Capitain B RTHENCOUNT nahm nun seinen Lauf etwas mehr nordlich, und entfernte sich so von der Insel, welche sein Vaterland war, und welche er schon seit Jahren nicht besucht hatte; auch mir würde es interessant gewesen seyn die Insel Fayal kennen zu lernen. Wir liefen nun mit starkem Winde fort, und erblickten um Mitternacht plotzlich einen Schooner ualte bey uns, welchen man für einen amerikanischen Corsaren erkennte; Schrecken befiel die Mannschaft, rasch wurde das Schiff gewendet, und da die Wachen auf dem Schooner zu schlafen schienen, so entgiengen wir auch dieser Gefahr mit vielem Glücke, denn bey Anbruch des Tages befand sich jenes Schiff nicht mehr in unserem Gesichtskreise.

Der 24ste Juny war ein trüber, stürmischer Tag, wa die äußerst wilde See die heftigsten Schläge gegen den Bord des Schiffes gab, welches fortwährend 8 Knoten lief und uns nördlich von der Insel Graziosa vorbey trug. Wir sahen mehrere Schiffe, wichen ihnen aber immer sorgfaltig aus; denn gewöhnlich kreuzen eine Menge von Corsaren in diesen Gewässern, welche sehr löstern nach den reichen Ladungen der portugiesischen Indienfahrer sind, die sämmtlich diese Straße passiren müssen; auch kreuzen sich bey den Azorizchen Inseln, oder Western-Islands der Engländer, die Wege einer großen Menge von Schiffen. Die See hatte eine bleygraue Farhe und war mit weißem Schaum bedeckt; sie gab dem Schiffe die hoftigsten Schläge, während ein günstiger Sturm de popa (d. h. gerade von hinten) dasselbe fosttrieb und anhaltender Rogen herabstürzte. Gegen

Mittag zerbrach der Wind das Escutel am zweyten Segel des großen Mastes, welches aber sogleich ersetzt wurde; am Mittage trieb er ein im Meere schwimmendes großes Segel an seiner Stange (Vard) bev uns vorbey, welches auf den Verlust irgend eines Schiffes schließen ließ. Am 25ten Juny hatten wir die Azorischen Inseln zurückgelegt und ein schr starker Wind blies uns nach der portugiesischen Küste hin, der aber oft umsprang und den Seeleuten viel zu thun gab; er zerrifs ein Escutel-Tau und brachte die See in heftige Bewegung. Unsere Wache auf dem großen Maste zeigte mehrere Schiffe an, welchen wir auswichen, da wir keine Kanonen an Bord führten. Der Raum, welchen wir bis zu den europäischen Küsten noch zu durchlaufen hatten, war nicht sehr bedeutend mehr, allein wegen der Corsaren gefährlicher für uns als die ganze übrige Reise. Man beobachtete ein jedes Schiff, deren wir jetzt täglich mehrere sahen, und nahm sogleich einen anderen Lauf. Dies war uns auch immer vollkommen geglückt bis zum 28ten, wo man am Morgen ein Schiff am Horizonte bemerkte, welches unsere Richtung zu halten schien. Der Pilote der Carlota, welcher sich schon in der Gefangenschaft der Corsaren befunden hatte, so wie der Capitain und alle Seeleute beobachteten dieses Schiff mit einer besonderen Aufmerksamkeit, indem sie einige ungünstige Zeichen daran zu erkennen vorgaben. Man sah nun, daß es seinen Lauf gerade auf uns zu richtete und alle Segel beysetzte um uns einzuholen. Gegen 12 Uhr erkannte man zu allgemeiner Bestürzung, daß dieses Schiff ein amerikanischer Schooner (Escuna der Portugiesen), also höchst wahrscheinlich ein Corsar sey; auch gab es in diesem Augenblick einen Kanonenschuss zum Zeichen, dass wir es erwarten sollten und zog die portugiesische Flagge auf. Jetzt entstand eine allgemeine Bestürzung! ein jeder rannte in den Raum hinab, um seine Habseligkeiten zu verbergen so gut es möglich war. Man meisselte Oeffnungen in die innere Verkleidung des Schiffes und verbarg die wichtigsten Effecten: Papiere, Geld,

Zeuge und dergleichen mehr, wiewohl man kaum erwarten durfte, dass vor den geübten Blicken gieriger, der Plünderung gewohnter Piraten. irgend etwas von Werth verborgen bleiben könne. Das Mittagessen wurde aufgetragen, allein Niemand hielt lange dabey aus, denn der Ruf: der Schooner ist schon nahe heran! versammelte schnell die ganze Mannschaft auf dem Verdecke. Erwartungsvoll und stille ohne einen Laut standen Alle und blickten mit gespannter Aufmerksamkeit nach dem schönen Kriegsschiffe hin, welches mit allen Segeln, nett und schlank wie ein Vogel auf uns zustrich, und die Mündungen der Kanonen entblößt hatte; auf dem Verdecke standen eine Menge Menschen Kopf an Kopf gedrängt, unter welchen man als Bestätigung unseres Verdachtes verschiedene Neger und andere farbige Leute erkannte. In dem Augenblick, als wir unser Urtheil erwarteten, ergriff der Offizier auf dem Schooner das Sprachrohr und befragte uns, woher wir kamen und wer wir seven. Die Antwort erfolgte in dieser furchtbaren Spannung sogleich, aber in diesem Augenblick, welche überraschende Freude! erkannten einige unserer Matrosen von der Höhe des Mastkorbes, daß unser vermeinter Corsar ein portugiesisches Kriegsschiff sey. Allgemeiner Jubel verbreitete sich jetzt auf unserem Schiffe, und wir Alle wünschten einander Glück! Der commandirende Offizier des Kriegs-Schooners Constantia (so hiefs das Schiff) gab uns den Befehl ihn zu erwarten, indem er uns zurief: dass er ein Boot an unseren Bord senden werde. Der Schooner gieng nun um uns herum, legte bey, und setzte ein Boot in See, worin sogleich ein Lieutenant an uns abgesandt wurde, welcher unsere Besorgnisse wegen Unsicherheit dieser Meere bestätigte. Die Escuna Constantia war wirklich ein sehr schöner amerikanischer Schooner, welchen die portugiesische Regierung gekauft und ausgerüstet hatte; sie führte 18 Kanonen und hatte vor 16 Tagen Lisboa verlassen, um in diesen Gewässern gegen die zahlreichen Corsaren zu kreuzen. Erst vor wenigen Monaten hatte eine portugiesische Pregatte einen solchen 36 Th. II.

genommen; ein anderer hatte den großen portugiesischen Ostindienschrer Asia Grande in dieser Region angegriffen und verfolgt, aber nicht genommen, da der letztere zo Kanonen an Bord führte und sich tapfer vertheidigte.

Erfreut jene beunruhigende Täuschung auf eine so glückliche Art aufgeklärt zu sehen, zog die Carlota in größter Eile ihre Segel wieder auf; die Constantia that dasselbe, und nachdem sie ihr Boot wieder hinauf gewunden hatte, segelte sie sotto vento (unter dem Winde) pfeilschnell und höchst majestätisch bey uns vorbey, indem sie uns eine glückliche Reise wünschte. Wir entfernten uns hierauf schnell von einander, indem der eine seiner Bestimmung nach Osten, der andere aber nach Süden folgte. Ein Regen - und Sturmschauer, von den Portugiesen Agoaçeiro genannt, war uns günstig und trieb das Schiff dermaßen schnell, daß wir in wenigen Stunden die Constantia ganz aus dem Gesichte verschwinden sahen. Am folgenden Tage beobachteten wir mehrere Schiffe, welchen wir abermals vorsichtig auswichen, als wir am 3oten Juny schon die Anzeigen der nahen Küsten von Europa in mancherley Stücken von Seetang (Fucus) crkannten, worunter besonders eine Art in Gestalt eines Bandes sich auszeichnet, welche die portugiesischen Seefahrer Curiolas nennen.

Um 2 Uhr Nachmittags erschallte von der Spitze des großen Mastes ber fröhliche Ruf: Land! Land! und wir erkannten hald in trüber Perne das Cabo da Roca in Portugal, dessen vordere Spitze gleich einer sanft abgerundeten Insel sich unseren erfreuten Blichen zeigte. Bald erhob sich die Künte deutlicher vor unseren Blichen, abgleich Wolken die schöne Ansicht etwas trübten; Schiffe verschiedener Nationen zeigten sich nun in der Perne. Mehrere Fischerböte näherten sich, und man gab ihnen durch Plaggen zu verstehen, dass wir einen Piloten wünschten, worauf man auch gegen Abend eine Muleta, ein sonderbar gebautes Fischerboot, mit der Pilotenflagge heran segeln sah. Es brachte uns eine große Menge guter Fische und einen Piloten aus Cascaes, der bey uns an Bord stieg. Da der Tag schon zu weit vorgerückt war, so konnte man heute nicht mehr in den Tajo einlaufen; wir kreuzten bis zum folgenden Morgen, und als der 1 te July sein erfreuliches Licht über die früh wachsame Schiffsgesellschaft ergofs, befanden wir uns sammtlich schon auf dem Verdeck vereint, um die europäischen Gestade zu begrüßen; leider war aber das Wetter nicht günstig, um das Land recht unterscheiden zu können. Wir segelten nun der Mündung des Flusses zu. Sie wird am nördlichen Ufer von dem Cabo da Roca und am südlichen von dem Cabo d'Espichel begranzt, welches letztere weit in die See vortritt, und flacher ist als das nördliche. Das Meer hatte die hellgrune schöne Farbe wie an den Küsten von Brasilien. Um o Uhr lief die Carlota in die Barra ein, wo rechts und links die See sich hestig an den Felsenketten bricht. Mancherley Fischerböte von origineller sonderbarer Gestalt, Muletas, Barreiros und spanische Schiffe durchkreuzten einander und liefen zugleich mit uns ein.

Der Nebel hatte sich um diese Zeit verloren, und zeigte uns die ettwas flachen, sansthüglichen Ufer des hier noch sehr breiten Flasses, bedeelt mit Dörfern, Villas und Kirchen. Man konnte die weißlichen Häuser unterscheiden, so wie die schon von ihren Früchten entblößten Felder, da der Waizen in Portugal sehr frühe reift. Zur Rechten blieb uns im Flusse ein rundes Port, Torre de Bujio genannt, und am nördlichen Ufer die Festung S. Juliäo. Der Flußs verengt sich nun etwas mehr, und man bemerkt zu beyden Seiten Dörfer und Wohnungen. Wir segelten bey ein Paar französischen Fregatten vorbey, welche vor Anker lagen, und wurden alsdann von einer portugiesischen Bombarde examinirt. Gegen Mittag ankerte die Carlota am nördlichen Ufer zu Belem, dem Anfange der Stad Lisboa. Von hier an zieht sich eine weite Häusermasse bis zur eigentlichen Çidade hinauf. Am Nachmittage erhielten wir die Visita da Saude, welche den

Gesundheitszustand unserer Mannschaft untersuchte; wir dursten indessen das Schiff nicht verlassen, da unsere Passe noch nicht untersucht waren. Zwey bey der Stadt geankerte Linienschiffe, welche bestimmt waren in wenigen Tagen nach Lieurna abzusegeln, um die Erzherzogin Ltorouder von Oesterreich nach Rio de Janeiro zu bringen, sandten einen Offizier mit einem Commando Soldaten, um unsere Matrosen in Beschlag zu nehmen, da sie Mangel an Leuten hatten. Wir segelten etwas aufwärts, mußten aber aus Mangel an Wind den Anker wieder fallen lassen. Schon am Abend und während der Nacht war unser Schiff zur Bewachung der Matrosen mit einer Menge von Soldaten besetzt, welche scharf feuerten sobald ein Boot sich näherte.

Am aten July Morgens segellen wir nach der Çidade hinauf; der Anblick dieser großen Stadt war vorzöglich schön. Sie breitet sich weit langs des Ufers hinauf an einem sanften Rücken aus und ihre weißliche Häusermasse mit blaßröthlichen Ziegeldächern ist sehr bedeutend. Man erblicht viele sich auszeichnende große Gebäude und ansehnliche Paläste, unter andern den von Ajuda, welcher noch nicht vollendet ist, viele große Kirchen u. s. w. Zwischen den Gebäuden treten schöne dunkelgrüne Gebäsche von Lorbeer-, Orangen- und Gitronenbäumen mit Cypressen, Pinien u. s. w. hervor, gegen welche das Silbergrün der Oelbäume schön baticht; unter diesen Baumparthien beumerkt man besonders den Garten der Königin. Im Allgemeinen ist jedoch der Anblick dieser Gegend todt und ernst, etwas nackt, ohne frisches lebhaftes Grün, und man bemerkt nur die Farbe des verbrannten Bodens, der weißlichen Häuser und der schwärzlich grünen Baumgruppen.

Wir ankerten gegen Mittag im Angesicht der Statue König Dom Joäo 1, welche man gewöhnlich mit dem Nahmen der Memoria betegt, und des Quay Sodré, zwischen vielen großen Dreymastern, welche zum Theil so eben von ihren Weltreisen angekommen waren. Der Fluß gewährt hier eine besonders schöne Ansicht: nach dem Lande hinein gleicht er einem Meere, da seine äußerst niedrigen Ufer so weit zurücktreten, daß man sie völlig aus dem Auge verliert; Schiffe aller Art, mit den Produkten der benachbarten Gegenden und Ortschaften beladen, durchkreuzen einander, und reges Leben ist auf dieser anziehenden Wasserseene verbreitet. Der Thermometer stand an diesem heiteren schönen Tage am Mittage auf dem Schiffe im Schatten auf 19\*, jedoch war die Hitze in den Straßen bedeutend stärker.

Lisboa, diese große ansehnliche Stadt, giebt, vom Tajo aus geschen, eine weit bessere Ansicht als wenn man ihr Inneres betreten hat. Genau betrachtet ist sie hügelig, uneben und zerstreut erbaut, schmutzig und schlecht gehalten, sie dehnt sich aber auf eine bedeutende Entfernung längs des nördlichen Ufers des schönen Tajo aus. Nur am Ufer des Flusses ist eine regelmäßig zusammenhängend gebaute Stadt, deren lange Straßen zum Theil breit und anschnlich sind. In den oberen entfernteren Theilen von Lisboa hingegen findet man Gärten und selbst Kornfelder, welche durch einzelne, zerstreut ausgedehnte Straßen eingeschlossen und verbunden sind. Der größere Theil der Straßen dieser Hauptstadt ist enge, schmutzig und daher besonders in der großen Hitze dem Geruchsinne empfindlich. Die Gebäude sind von Stein, größtentheils hoch und von mehreren Stockwerken, alle mit Balkons versehen, von welchen man zum Theil die schöne große Aussicht auf den Fluß und die umliegende Gegend genießt. An ansehnlichen Kirchen und Klöstern ist ein großer Ueberflus, so wie man denn auch alle mögliche Uniformen von Monchen, und alle Arten geistlicher Orden in den Strassen erblickt. Oessentliche, zum Theil anschnliche Gebäude hat diese Hauptstadt ebenfalls mehrere; zu diesen gehört besonders das Arsenal mit den Wersten, das indische Haus mit dem Zollhaus (Alfandega) und die Börse, sammtlich in einem großen Gebäude vereint, neben welchem unmittelbar ein schöner großer Platz, die Praza do Commerçio angelegt ist, auf dem man die colossale bronzene Statue Equestre des Königs Dom João I. aufgestellt hat. Lisboa hat ein Opern - und zwey Comödienhäuser. Die Quays am Flusse, besonders der Quay Sodré, vor welchem die großen Indienfahrer vor Anker liegen, werden stark besucht, und dienen besonders in der Kühlung des Abends den Bewohnern zum Spaziergange. Ehemals soll das Gewühl der Spaziergänger und des handeltreibenden Theils der Einwohner in diesen dem Ufer nahe gelegenen Theilen der Stadt weit beträchtlicher gewesen seyn als jetzt, da der Handel unendlich viel verloren hat. Die Portugiesen geben der englischen Regierung die Schuld dieser Abnahme ihres Wohlstandes, weshalb auch die Engländer im Allgemeinen hier wenig beliebt sind. Der Handel nach Indien ist stärker als der nach Brasilien, welcher durch die Engländer ganz besonders verloren haben soll. Portugal ist in vielen Stücken noch gar sehr gegen andere Nationen zurück: selbst in der großen Hauptstadt Lisboa vermisst man eine Menge von nützlichen Einrichtungen, die man in den meisten kleineren Städten des civilisirten Europa findet. Alles ist theuer; die Wagen (Seichas) und Gasthofe äußerst schlecht. und nur sehr wenige, welche von Ausländern angelegt sind, haben einige Vorzüge. Man hat bey Nacht keine Erleuchtung; weder Landstraßen noch Posten sind zweckmäßig eingerichtet; der Corréo (Briefpost) nach Madrid geht zu Pford; keine Wächter schützen die Sicherheit der Strassen bey Nacht. Dagegen findet man jetzt überall Militärwachen, besonders seitdem ohnlängst ein Aufstand in der Stadt vorgefallen war. Manche Züge dieser südlichen Stadt sind originel. Das Wasser, welches der große sehenswerthe Aquaduct, der ein schones massives Werk ist, 4 Legoas weit aus den Kegelgebürgen von Cintra herüberführt, wird von einer Menge von Menschen mit kleinen Fäßschen in allen Theilen der Cidade zu Kauf umhergetragen. Diese Wasserträger, welche zu der rohesten Klasse des Volks gehören, sieht man an allen Brunnen in zahlreichen Banden gelagert. An einem jeden Morgen bey Anbruch des Tages treibt man Kühe und Ziegen mit einer Glocke am Halse, durch die Straßen, und melkt sie vor einem jeden Hause. Ucherall wellfahrten in den Straßen eine Menge von Gärtnern, Bauern und Windmüllern mit großen Zügen von Maukthieren und Eseln, welche ihre Produkte, alle Arten von Gemüsen, Obst, Mehl u. s. w. verhaufen. Man bringt besonders eine große Menge Obst zur Stadt.

Lisboa hat mehrere anschnliche Gärten, in welchen schöne schattenreiche Baume anziehende Parthien bilden. Aber auch in der Gartenkunst sind die Portugiesen noch hinter allen Nationen zurück; denn überall findet man noch nach dem alten steifen französischen Geschmack geschnittene Bäume, zu den kläglichsten erbärmlichsten Figuren verunstaltet. Zu Belem, dem unteren Theile der Stadt, befindet sich der Garten der Königin, nahe bey der jetzt völlig ausgestorbenen Menagerie. Er besteht in einem Bosquet von hohen schattenreichen Bäumen verschiedener Art, besonders von Silberpappeln, Lorbeeren, Eschen und mehreren anderen südlichen Baumen, überall mit geraden unter der Scheere gehaltenen Hecken durchschnitten, zwischen welchen sich die Wege befinden; eine Menge von Singvögeln beleben diese Schatten. Auf eben diese Art ist der öffentliche Garten (Passéo publico) angelegt, welcher sich in der Mitte der Stadt befindet. Hier hat man unter alten schattenreichen Baumen einander durchkreuzende gerade Gange angebracht; sie sind mit kleinen Brusthecken eingefaßt, und zu den Seiten mit Mauern und vielen kleinen Thoren versehen. Dieser Spaziergang ist klein, er erfreut aber durch seinen Schatten, da er in der Mitte der von der Sonne erhitzten Straßen angelegt ist. Unter den hier wachsenden Baumen bemerkt man mit Vergnügen hohe schone Cercis-Stamme. Unweit dieses Passeo befindet sich der königliche Palast, ein nur mäßig ansehnliches Gebäude. Ein anderer Palast, Palacio da Ajuda genannt, wird zu Belem erbaut, doch fehlt jetzt noch viel an seiner Vollendung. Mit mehrerem Interesse betrachten die

Fremden das Naturalien-Cabinet in der Nähe von Aiuda, wo sich auch der botanische Garten befindet. Das erstere soll ehemals sehr beträchtlich gewesen seyn und es enthält auch noch viele interessante Stücke aus den verschiedenen portugiesischen Besitzungen in den entfernteren Welttheilen. NAPOLEON hat sich durch die Plünderung dieser Anstalt bev der portugiesischen Nation ein unvergängliches Denkmal gesetzt, denn er war der erste Eroberer, welcher selbst die wissenschaftlichen Einrichtungen der verschiedenen misshandelten Völker nicht verschonte, und alles für gute Beute erklärte, was seinen Händen erreichbar war. In diesem Cabinette befand sich eine sehr bedeutende Collection von brasilianischen Thieren. welche man jetzt indessen nicht mehr hier sondern, in Paris suchen muß. Alle anderen Nationen erhielten wenigstens einen großen Theil der ihnen geraubten Seltenheiten bev dem Frieden von 1815 wieder, die Portugiesen allein giengen leer aus, und betrauern jetzt noch ihren Verlust, der indessen zu ersetzen seyn würde, wenn ein Befehl des Königs Sammler in Brasilien beauftragte, die verschiedenen Provinzen ienes Landes zu durchreisen, und die naturhistorischen Merkwürdigkeiten desselben für dieses Cabinet zu bearbeiten. Dennoch besitzt diese Collection auch ietzt noch vieles Schenswerthe, unter andern eine nirgends zu findende Sammlung von Waffen, Geräthschaften und Federzierrathen der verschiedenen brasilianischen Völkerschaften, besonders der Stämme am Maranhao, deren Farben prachtvoll sind, da sie aus den Federn der Araras, Ararunas, Tucanas, Guarubas und anderer schöner Vögel zusammengesetzt sind. Auch gehören zwey Manatis von 6 bis 7 Pus Länge zu den Seltenheiten. welche man hier bemerkt.

Der botanische Garten ist kaum der Erwähnung werth; er enthält zwischen niederen unter der Scheere gehaltenen Hecken, Räume, wo einige gemeine Pflanzen halb wild vegetiren. Ein Paar kleine Treibhäuser sind beynahe leer; in ihrer Nähe befinden sich einige merkwürdige Gruppen von verschiedenen Arten sehr starker Cactus-Stämme und ein Drachenblutbaum (Draccena Draco), der eben reife Prüchte im freyen Lande trug. Da das Studium der Naturgeschichte in Portugal nicht viele Verehrer zu finden scheint, und selbst die eigenen Produkte dieses Landes größentheils von fremden Naturforschern untersucht wurden, so darf man sich um so viel weniger wundern, wenn diese Nation die naturhistorische Untersuchung ihrer entfernten Colonien vernachläßiete.

Der Anblick der vielen Mångel und Unvollkommenheiten, welche den Bewohnern dieses Landes noch zu verbessern bleiben, wird jedoch durch die Schönheit der Natur, besonders im Frühjahre, in einem gewissen Grade ersetzt; allein jetzt hatte durch die Sommerhitze das Land schon seinen Reiz verloren, und ich sehnte mich um so mehr, in dem gemäßigten Clima nördlicher gelegener Länder eine Erholung von den Anstrengungen meiner Reise zu suchen.

Die englischen Packelboote, deren aus Falmouth in den ersten Tagen eines jeden Monats eine bedeutende Anzahl auslaufen, gehören zu den angenehmsten Einrichtungen für Reisende. Auch in Lisboa findet man in einer jeden Woche Gelegenheit mit einem solchen nach England abzugehen, und ich benutzte dieselbe, indem ich mich auf dem Packet Duke of Hent, Gaptisin Lawrekenze einschliebe.

Wir verließen am 12ten July am Mittage mit einem frischen Winde die Stadt, liefen schnell den Tojo hinab in die offene See und verloren noch an demselben Tage Portugal aus dem Gesichte. An den nächstfolgenden Tagen blies ein frischer Wind, und die See war etwas unruhig, daher wurden einige der Passagiere von der Seckrankheit befallen. Ob wir gleich bis zur Höhe von Cap Finisterve in Spanien oft widrigen Wind und einigemal Windstille hatten, so legten wir dennoch die Reise nach Falmouth in zehn Tagen sehr glücklich zurück. Die englischen Pachete sind den Reisenden sehr zu empfehlen, da ihre Einrichtung Th. II.

sehr nett und reinlich, die Lebensart und der Tisch gut, und die Sceleute ebenfalls von der besten Art sind. In Kriegszeiten führt ein solches Pahrzeug, wozu man immer die leichtesten, sichersten, möglichst gut segelnden zweymastigen Schiffe wählt, 8 Kanonen und 31 Seeleute; in Friedenszeiten nur 21 Mann.

Am 21 sten July erblickten wir gegen Mittag die Küsten der SeitlyIslands und steuerten gerade auf den Canal zu. Gegen Abend erhob sich
Cape Lizzard aus dem Ocean emport unsere Freude war groß, nach
zwey Jahren und 29 Tagen diesen Punkt glücklich wieder berührt zu
haben. Eben trat die Dunkelheit ein, als wir die Mündung des Canals
erreicht hatten und wir bemerkten mit Vergnügen, wie plötzlich überall
an der Küste von England Leuchthäuser an vielen Orten zu glänzen anfiengen. Am folgenden Morgen, als wir das Verdeck betraten, erblickten
wir uns in dem freundlichen Hafen von Falmouth ruhig und sicher vor
Anker.

Falmouth ist ein hübsches Städtchen an der Mündung des Plusses Fal, der Hafen ist rundum eingeschlossen, schön und sicher. Ueberall erblicht man die freundlich grünen Ufer bebaut und mit den schönsten Wiesen bedeckt, und bey der Stadt erheben sich hohe schattenreiche alte Baume. Nachdem wir unser Schiff verlassen hatten und unsere Pässe berichtigt waren, hielten wir uns noch einen Tag in Falmouth auf, wo wir die Umgegend etwas kennen lernten, und mit vorzüglicher Herzlichkeit und Güte in dem Hause unseres biederen Capitain LAWARNER aufgenommen waren. Ich fand die Gegend von Falmouth sehr angenehm, besonders wenn man das auf einem Hügel in der Nähe der Stadt erhaute Fort Penteñis ersteigt, von wechem man einer sehr schönen Aussicht in die See und in das überall grüne freundliche England geniefst.

Die Reise von Falmouth nach London, welche ich am 24sten July antrat, war schr angenehm und unterhaltend. Die Chausseen sind in die-

sem reichen schönen Lande untadelhaft, und die Posteinrichtung von einer Vollkommenheit, wie man sie in keinem anderen Staate antrifft, Die Pferde sind die schönsten und besten, alle von edler Race, und die Schnelligkeit der Bedienung auf den verschiedenen Stationen läfst nichts zu wunschen übrig. Die Ansicht der Provinz Cornwallis, in welcher Falmouth gelegen ist, hat im Allgemeinen weniger Anziehendes als die übrigen Provinzen, welche man auf dieser Reise durchschneidet; sie hat viele Heiden, auf welchen Rinder und Schaafe weiden; viele sumpfige Wiesen mit Rohr und Binsen, aber auch viele schöne lachende Gegenden und ist besonders bekannt wegen ihrer mannichfaltigen Bergwerke, von welchen verschiedene Reisebeschreibungen Nachricht gegeben haben. Der rauhere, geringere Fruchtbarkeit verkündende Charakter, welchen man in einigen Gegenden von Cornwallis findet, verschwindet schon in Devonshire, und von nun an erfreut sich der Reisende der schönsten fruchtbarsten Gegenden, in welchen Wiesen und Gebüsche von dem üppigsten Grün mit weidenden Pferden, Rindern und Schaafen über ein Land von sanft abgerundeten Hügeln verbreitet sind. Alles ist benutzt, bebaut und belebt, nirgends Blößen oder unfruchtbare Stellen, nette wohlgebaute Oerter oder Pachthofe überall, und Städte die durch freundliche Häuser überall einen gewissen Wohlstand verrathen, welchen man in anderen Ländern vermifst. In vielen Gegenden gleicht das Land einem natürlichen Park; andere Gegenden sind durch Kunst dazu umgeschaffen, und man erblickt auf weit ausgedehnten von Wasser durchschnittenen Wiesen hohe alte schattenreiche Eichwälder und das ansehnliche, geschmackvoll erbaute Landhaus des Besitzers. Von Falmouth hat man 84 englische Meilen bis zu dem am Flusse Ex gelegenen Exeter, einer der schönsten Städte von England, welche regelmäßig gebaut ist, und etwa 18000 Einwohner zählt. Die ganze Umgebung glich in dieser schönen Jahreszeit einem Garten, wo der Reisende die mannichfaltigste Unterhaltung hat. Ich reiste über Salisbury durch Wiltshire, Hampshire und andere Provinzen stets durch die angenehmsten, lachendsten Gegenden nach London, wohin man von Exeter einen Weg von 176 englischen Meilen zurücklegt, und traf am 26sten July in dieser Weltstadt ein, von wo ich, nach einem kurzen Aufenthalt nach Dover abreiste, um mich daseilbst nach dem festen Lande einzusschiffen.

Die Fahrt nach Ostende gieng sehr glücklich von statten; das Paket verließ am Nachmittage Dozer, und erreichte schon vor Mitternacht die Küste von Flandern; wir liefen mit dem ersten Anbruch des Tages in den Hafen ein, und ich begab mich alsdann über Gent, Brüssel, Lüttich nach Auchen, wo ich wieder deutsch reden hörte, und nun bald den vaterlandischen Rhein begrüßte.

# Anhang.

I.

## Ueber die Art in Brasilien naturhistorische Reisen zu unternehmen.

Es wird Naturforschern nicht unwillkommen seyn, die Erfahrungen eines Reisenden über die Art, wie man am aweelmäßigten in jenes Gimsten naturhistorische Sammlungen einzurischen habe, hennen zu lernen und um richtig beurtheilen zu können, welche Hindernisse sich dem Sammler in den Weg zu stellen plegen. Übgleich alle in der heißen Zone gelegene Länder in der Hauptsache in dieser Rücksicht überein kommen, so hat deanoch ein jedes Land seine Eigenheiten und ich rede daher vorzugsweise über Braillein; man wird indessen die meisten der hier erwähnten Einrichtungen, einige Modificationen abgerechnet, in allen Troonenleimste heutsten hönen.

Brasilien, ein weites, größtentheils gebürgiges oder hügeliges, noch wenig kultiviriet Land, bietet dem Naturforscher große Schwierigkeiten dar, indem für das Fortkommen der Reisende auf keine Art geoorgt ist. In Buropa ist das Reisen eine Sache des Vergnügens und der Erholung, denn hier hat man alles berücksiehtiget, was dem Reisenden angenehm und nützlich seyn kann, und leicht findet man Befriedigung für alle Bedürfnisse, die in einer solchen lage entstehen können.

Brasilien ist dagegen bis jetat auf der unteren Stufe der Cultur stehen geblieben. Hier befinden sich nur wenige Hauptwege und keine Landstrußen, je se fehlt für den Reisenden in den meisten Gegenden an Obdach, an Breken, selbst nicht selten an Lebensmitteln und dem nöthigen Vorrath für die dringendsten Bedürfnisse. Der Fermele hat sich oft mit allem zu vererorgen und vieler zu bedenken, was er ohne Erfahrung unmöglich wissen kann. Die so leichte und zweckmäßige Fortschaffungsert der Waaren durch Frachtfuhren kennt man in Brasilien nicht, dagegen müssen Maulthiere, wechte oft durch die ihnen eigene Habstarrigkeit die Beschwerde vermehren, eine geringe Last mit bedeutenden Kosten forstehaffen. Es ist wahr, daß in gewissen sehr gebürgigen Gegenden der Gebrauch der Lastthiere großes Vortheile gewährt, allein diese Art des Tramportes bleibt dennoch im Allgemeinen unendlich weit hinter unserem Fuhrweisen zurück; sie ist aber bis jetzt die allein anwendbare, da in diesem Lande keine gangbaren Wege und Landstraßen existiren.

Will man in das lunere von Brasilien reisen, so muss man sich zuerst nach euten dauerhaften Maulthieren muschen, die man in einigen Provinzen, zum Beyspiel in Minas Geraes, S. Paulo, Rio Grande wohlfeil, in anderen nur zu hohen Preisen erhalt (). Man kauft zu Rio de Janeiro einem Mineiro seine ganze Tropa (d. h. alle seine Lastthiere) ab, und bezahlt gewöhnlich 23 bis 25000 Reis. etwa 6 Carolin nach unserem Gelde für das Stück; in Bahia kauft man sie zu Villa da Cachoeira de Peruacú oder Paraguacú. Fremde verstehen es nicht solche Maulthiere zu behandeln, zu beschlogen, zu heilen wenn sie krank sind u. s. w., daher ist es nöthig sogleich einen Tropeiro oder Arrieiro in Dienst zu nehmen; Leute, welche von Jugend auf den Transport der Waaren mit ihren Maulthieren besoret haben. Immer sieben beledene Lastthiere nennt man eine Lot, und auf diese Zahl rechnet man einen Tropeiro. Diese Lente, bey dem Geschäfte aufgewachsen, verstehen alles dazu Nöthige vollkommen, sind abgehärtet und genügsam wie alle Brasilianer; schlasen auf der Erde weun es seyn mus und gehen neben ihren Thieren her oder reiten, nachdem man mit ihnen überein gekommen ist. Hat man das Glück einen guten Tropeiro zu bekommen, so ist der wiehtigste Punkt beseitiget, welcher einen günstigen Fortgang der Reise versprechen kann. Er beladet täglich am Morgen die Maulthiere, ladet sie am Abend ab und treibt sie, nachdem sie während der Nocht geweidel haben wieder zusammen, wenn man am folgenden Morgen abreisen will. Oft mus er ihnen weit nachgehen um sie aufzufinden, kennt aber ihre Spur und ihre Lebensart so genau, daß er sie gewiß finden wird.

Die Art, wie man in Brasilien die Lauthiere beladet, ist sinnericht und einfoch eingerichtet; ist verdient daher hier auch einere Erwähnung. Ein gauss Maulthier trägt B. Arrobas (eine Arrobe beträgt 5a Pfinud); man helet ihm jedock zuweilen bis zu 11. Arrobas auft. Zum Beladen bedient man sich einen Packsattles (Cangalha genannt). Er besteht aus einem Gestelle von Holz, das vorne und hinten an seinem Obertheile einen dieken statelen Fortsatz in aufrechter Szelbung hat, an welchen man von beyden Seiten die Histen abhängt. Um den Druck dieses Packsattels zu vermindern, füttert man ihn an seiner inneren Seite mit getrochnetem Grase aus, welches schamle lange Blätter hat non dem gelechterformig gelegt wird,

<sup>(\*)</sup> Hieraber siehe von Racum non Jonesal von Brasilien Heft II. S. ef.

bringt nun inwendig über dem Grase oder Capin noch ein Kissen von einer Rohrmatte (Esteira) an, und überzieht dieses mit Baumwollenzeng. Auf der Oberseite wird der so ausgefütterte Sattel mit einer Kappe von Ochsenhaut bedeckt, welche viereckig geschnitten und auf ihrem oberen Rücken mit zwev Oeffnungen versehen ist, um die hölzernen Verlängerungen durchzulassen, an welche die Kisten gehängt werden. An einem solchen Settel befestigt man vorne einen breiten Brustriemen. und hinten ein Hinterzeug, welche im Hinsuf - und Hinsbsteigen der Gebürge unentbehrlich sind. Ein lederner Riemen aus roher Ochsenhaut geschnitten, blos fest angezogen und mit einer Schleife gebunden, giebt den Gurt des Sattels ab und befestigt diesen hinlänglich. Als Zaum bekommt das Lastthier nichts als eine Halfter (Cabresto) von roher Ochsenhaut oder von sehr fest gedrehten Pferdshaaren, welche hinter den Ohren liegt und dem Thiere des Meul zum Grasen und Trinken völlig frey lässt; der an der Halster besindliche Riemen, womit man es anbindet, wird. sobald das Thier beloden ist, an den Sattel fest geknüpft und nun läßt man auf der Reise ein iedes derselben hinter dem andern frev einhergehen. Die Ladung selbst besteht in zwey Kisten von gleicher Größe, von denen auf jede Seite des Sottels eine gehangen wird und welche weder zu groß noch zu klein seyn dürfen. Die beste Größe für dieselben ist eine Länge von 29 rheinländischen Zollen; sie werden aus dem leichten Caschetholze gemacht, haben einen übertretenden Deckel und sind mit Ochsenhaut (die Haare nach außen) überzogen. An einem jeden ihrer Enden befindet sich ein eiserner Griff; an ihrem unteren Theile umgiebt man sie mit zwey Riemen von Ochsenhaut, welche sich kreuzen, um sie haltbar zu machen und bringt an einem jeden der Handgriffe eine Schleife von Ochsenhaut an, womit sie an die Fortsätze des Sattels angehängt werden,

Wenn der Tropeiro aufladen will, so nimmt er den Kasten auf die Schulter und hängt ihn selbst an, wobey er hanptsächlich auf Gleichgewicht der Ladung an bevden Seiten sieht, damit das Thier nicht gedrückt werde; haben die Kasten die erforderliche Gleichheit der Schwere nicht, so legt man wohl auf den leichteren noch andere Dinge oben auf, um das Gleichgewicht hervorzubringen. Auf diese Art beschäftigte Tropeiros stellt die Vignette des VIIIten Abschnittes vor, auch zeigt sie die aussere Bildung des Packsattels. Ist die Ladung auf diese Art befestigt, so bedeckt man sie mit einer großen trockenen Ochsenhaut, das Haar nach außen, welche nun mit einem langen Riemen von Ochsenhaut, Sobrecarga genannt, zugeschnürt wird. Dieser Uebergurt hat an seinem einen Ende einen eisernen Haken, mit welchem man das andere Ende, welches mit einem hölzernen Kuebel versehen ist, dadurch anzieht, dass man den letzteren durchsteckt und öfters herum drehet. Um zu verhindern, dass die Ladung auf dem Sattel nicht vor - oder rückwarts rutsche, ist an demselben vorne und hinten noch ein Riemen angebracht mit welchem

Die bey dieser Bepackung gebrauchten Kisten erhält man bis jetzt nur in bedeutenden Stödten, wie Rio de Janeiro, Villa Rica und Bahía gut gemacht, wo man sie indessen ziemlich theuer bezahlen muß. In allen kleineren Villas und Ortschaften der inneren Gegenden von Brasilien, und selbst der Küste, findet man keine Gelegenheit dergleichen gut und dauerhaft gearbeitete Kasten zu bekommen; da es hier keine Tischler sondern höchstens nur Zimmerleute giebt, die dergleichen Verschläge zu plump und schwer, und gewöhnlich nur mit Nigeln zusammen schlagen, so dass sie zum Zweck der Reise völlig unbrauchhar sind. Es ist daher durchaus nöthig, sich mit den erforderlichen Kisten in großen Städten zum voraus zu versorgen. Um alle Arten von Naturalien in einem fremden Lande gehörig bewahren zu können, ist es rathsam diese Risten inwendig auf eine eigene Art einrichten zu lassen. Man lässt in denselben dunne Boden von Caschetholz übereinander anbringen, deren Zwischenräume jedoch von verschiedener Höhe sevn müssen, damit man Naturalien verschiedener Größe darin einpacken könne. An den vier Ecken läßt man kleine aufrechte Pflöcke befestigen, auf welche der nächst obere Boden zu ruhen kommt. In den Kisten für die Säugthiere und Vögel bleiben diese Böden nackt, in denen für die Insekten hingegen bringt man eine etwa 5 bis 6 Linien dicke Lage von Pitta an, einer Masse, welche zu diesem Behuf unsern europäischen Kork völlig ersetzt, und vielleicht noch übertrifft; sie ist das Mark, welches sich in dem hohen Blumenschafte der in Brasilien sehr gemeinen Agare fætida findet; nicht alle Gegenden liefern indessen diesen Stoff, in Rio de Janeiro und vielen anderen Gegenden kann man ihn in hinlänglicher Menge erhalten. Dieses Mark wird, da es nicht breit ist, in schmalen Tafeln auf das Brett geheftet. Als Material zum Einpacken der Naturalien gebraucht man die Baumwolle, welche man überall und besonders in den von den Küsten mehr entfernteren Gegenden äußerst wohlfeil erhält. An vielen Stellen, besonders an den südlicheren der von mir bereisten Rüste erhielt ich die Arrobe (32 Pfund) für 2 bis 3 Palaken, etwa 3 Gulden rheinisch; theuerer ist sie in der Nähe großer Städte, wo sie stark von den Kaufleuten gesucht wird; schon im Sertam von Bahia bezahlte man sie mit 4000 Reis (etwa 12 1/2 Gulden) und in Bahia selbst mit 8 bis 10000 Reis. Wohlgeklopste und von den Kernen befreyte Baumwolle ist ohne Zweifel das beste Material zum Verpacken aller Arten von Naturalien und sichert selbat gegen die Feuchtigkeit. Da der Reisende es immer ziemlich sicher vorher wissen kann, wenn ihn seine Reise in Gegenden führt, wo diesen nöblige Ingredienz nicht zu haben ist, so wird er für solche Fälle seine leeren Kisten mit einem gehörigen Vorrathe davon anfüllen.

Um Sängthiere und Vögel zu sammeln, sendet man seine mit allen Sorten von Schroot versehene Jäger voran und lässt ohne Unterschied alles schießen. Die Tagemärsche werden klein gemacht, so daß man im Quartier frühe angekommen noch hinlängliche Zeit findet die erlegten Gegenstände prapariren zu lassen. Man erkundiget sich sogleich nach den besten Jägern der Gegend, lässt sie kommen, accordirt mit ihnen und giebt ihnen Pulver und Bley, welches man aus Europa mitnehmen, in großen brasilianischen Städten aber auch recht gut, nur theurer kaufen kann. Das erstere und groben Schroot findet man, wiewohl nur von einer schlechtern Sorte auch selbst im Innern des Landes. Den Jägern giebt man die nöthigen Instructionen wegen der Behandlung der geschossenen Thiere; sie jagen fleifsig, wofür man ihnen täglich etwa einen Gulden bezahlt. Von den geschossenen Thieren läßt man alsdann die Felle sogleich prapariren, und zwar ohne Dräthe und legt sie hierauf gehörig gestellt, d. h. die Flügel in ihrer gehörigen Lage, und alle Federn recht glatt und genau in Ordnung gebracht, auf ein Brett, wozu man sich im Nothfalle der Boden aus den Kisten bedienen kann. Auf diesem Brette, welches vorher recht gleich mit Baumwolle belegt ist, setzt man sie einige Tage der Sonne aus. Will man weiter reisen, ehe die Thiere völlig trocken sind, so braucht man sie nur gehörig mit Baumwolle zu belegen, damit sie ihre einmal erhaltene Stellung nicht verlieren können. Man hat sie sogleich mit einem Zettel zu versehen, worauf das Geschlecht angemerkt ist, und thut deshalb wohl eine Menge von diesen Zetteln vorher verfertigen zu lassen.

Daß man die Häste mit einer guten Arsenickseife, als Haupterhaltungsmittel, order anstreichen müsse, brauche ich wohl nicht zu bemerken. Besonders in der heißen Jahrszeit trochnet die Sonne in Bresilien alle Arten von Naturalien außerordentlich sehnell; die größten Quadrupedenschle werden dann in wonigen Tagen hart wie Hölz.

Anders hingegen ist es in der feuchten Regenzeit. Dann trochnet wegen der großen Feuchigheit der Laft nichts, und da diese dennoch zugleich sehr warm ist, so faulen die Füßse großer Vögel, besonders der Raubvögel, Reiher, und größeren Hühnersten gewöhnlich, und oft in Zeit von zwey bis dery Tagen in den Fersengelenken völlig ab. Diesem Ubeel vorzubsegen hatte Hert Faxxxxxxx, werden überhaupt in allen Arten Naturalien zu präpariren sehr geschiett und geübt ist, einen Bitechkachen erfunden, in welchem die Vogel auf Baumwalle in die gehörige

38

Lage der Federn gebrocht, über einem gelinden Feuer aufgehängt und getrocknet werden, indem man, um das Anbrennen zu verhüten, und eine gleichmäßige Trockung zu hewitten, sie von Zeit zu Zeit unwendet. Der Deckel der Blechkiste bleibt ein wenig geöffnet, damit die Feuchtigkeiten frey abslampfen können. In einem bis zwer Tagen sind auf diese Art die Nottraline getrochnet. Zwar verlieren sehöne Vögel bey dieser Art zu trockanen oft viel von der Lebhaftigkeit ihres Gefieders und bey Wasservögeln zieht das Fett zuweiten in die Beisederung, ablein man kennt bis jetzt kein anderes beseres Mittel für den durchziehenden Reisenden, um interessante Orgenstände oft im feuchten dichten Walde, wo man keine Sonne erblicht und unter fervem Himmel zu algern genötligt int, der Feilaufig zu entreißen

Das Sammeln der Reptilien ist für den Reisenden das unbequemste, beschwerlichste Geschäft. Nur in wenigen Gegenden erhält man starken reinen Branntwein, wiewohl man schlechten an atten bewohnten Orten antrifft. Das gewöhnliche Axoa ardente de Canna ist sehr schwach, und muss in den Flaschen, welche man mit Reptilien anfüllk, oft erneuert werden, wenn sich diese conserviren sollen. Weit beser dient in diesem Falle der stärkere brasilianische Branntwein (Cachassa). Eine Hauptbeschwerde ist indessen der Mangel an tauglichen Gefäßen, und diesem ist oft nicht gut abzuhelfen. Nirgends im Innern bekömmt man gute Gläser oder Bouteillen mit etwas weitem Halse; man kann also nur kleine Thiere, besonders dûnne Schlangen in Weinbouteillen setzen. Der Transport der Gläser ist überdies sehr unsicher: ein Esel wirft muthwillig seine Ladung ab, und die ganze Reptiliensammlung ist dahin; der Branntwein dringt vielleicht noch dazu in andere Gegenstande und verdirbt dieselben ebenfalls. Thönerne, inwendig gut glasirte Gefäße taugen gar nichts, denn diese halten den Branntwein nicht lange und ich habe darch den Gebrauch derselben viele Seltenheiten verloren; überdies bekommt man dergleichen Topfe nur in den Villas, und sie sind nicht weniger zerbrechlich als das Glas, und dabey schwer,

Am besten habe ich mich immer befunden, wenn ich kleine Thiere in Weinstellien seitzt, und liese in mit Baumvolle ensgefallte Kisten verheilte. Für größere Reptillen hatte ich als halbe Ladung eines Maulthiers, ein in Europa sehr gut gearbeitetes Fäßechen. Das Eichenholz, woraus se verfertigt war, wurde zwar leider hald von den Würmern durchlohrt; diesem Ueled wurde jedoch dedurch ziemlich abgeholfen, daße man das Faß stark übertheren und es dann mit starket Leinwand umwichelt ließe. Es hatte an seiner oberen Seite einen großen Spund, der mit Leinwand umwichelt sehr genau pafate, seine Oeffunng war so weit, daße man mit der Hand bis auf den Boden des Passes hinds greifen honnte. Dieses war mit starkem Branstwein angefüllt, und faßte viele Reptilien, die ich, den ans sie hinein letgte, in Baumvolle cinhinden ließe. Im es an den Peckostel des

Auf die Fisehe kaan man das vorhin Gesagte durchgehends anwenden; gewöhnlich sind sie zu grofs, um in Branntwein gesetzt zu werden, daher kann nun sie
nur ausstopfen, wodurch indessen ihre Farbe immer verlowen geht. Arsenlisselfe darf
man in die Regitien und Fische nicht bringen, dagegen haben wir, um die Wirkung
derselben zu erstezen. Schaughabs im Vortheil angewandt.

In Ansehung der Würmer und Mollusken habe ich auf der See l'hysalien und Medusen in Weingeist gesetzt, worin sich vorzüglich die letzteren ziemlich gut hielten; die zarten Saugfiden der Seeblasen verzehren sich aber dennoch und nur die Blase bleibt unverändert. Alle Sammlungen dieser Thiere sind mit vielen Schwierigheiten verbunden, dabey kootber und dennoch uavollkommen. Die aus Europa mit Vortbeil asch Brasilien mitzunehmenden Gegenstände beschränken sich hauptsächlich auf gute Recepte für Arsenikselie, die man in Rio de Janeiro und Bahía gemacht bekonnnt, gute Messer, Scheeren und andere Instrumente.

Um bolusische Sammlungen snaulegen, kann man mit Vortheil des ungeleimte Maculaturpapier nicht anwenden; es it zu weich und trocknet schwer, wenn es einmal feucht geworden ist. Die Planzen heißer Länder enthalten in der Regel mehr Salt als die unseere gemäßigten Glimeten; es ist daher meistens nicht möglich die Planzen wie bey uns langsam an der Laft zu trocknen, weil sie anstatt trocknen verfaulen würden. Nur geleimtes starkes Papier ist hier anwendlar, welches man täglich am Peuer unlagt und schnell trocknet, um die Planzen warm hinein zu legen, eine wegen der Hitze und des Rauchs gewöhnlich sehr beschwerliche Beschäftierun.

Sind die Gewächte einmal trocken, so kann man sie nachber in ungeleimtes Papier legen und in demsetlben auch verrenden. Weiche Saftpfanzen taucht man etwa 8 bis 10 Minuten in kuchendes Wasser, doch so, doß die Blumen nieht von der Flüssigleit berührt werden; die Blütter lassen alsdann bey dem gehörigen Fressen den Saft flaten. Nach langem Regenwetter ist es nöbtig die gesammen Gegentskale der Sonne auszusetzen, den eitwa entstandeuen Schimmel abzureiben und die so gereinigten Theile in der Sonne wieder zu trochweider zu frechweider.

Minerelogische Sammlungen sind in Rüchsicht der Anschafung und Conservation am leichteten zu machen; sie bieten aber wegen des Trensportes demonch die größten Schwierigkeiten der. Schnell hat nan an Mineralien die Ladung eines Mauthiers zusammen gebracht, aber chen dadurch wird die Zahl der erforder-liehen Thiere und Menschen bedeutend vermehrt, welchen große Kosten verursacht. Oft ist es nicht möglich neue Thiere anzuschaffen, und mas musi süherfüe immer zum voraus dersuf rechnen, adst einige abgehen können. In den großen Wäldera hatte ich eine Sammlung von Gebürgsserten zusammen gebracht, mustte sie aber wegwerfen, de ich keine Gelegenheit find mehrere Lasthiere anzukaufen.

In Ishinen Kisten kann man wenig verpacken, dagegen sind große Katen chen so unpassend, da is oswohl durch ihre Breite in engen Waldpfüdehen als durch ihr Gewicht beschwerlich werden. Ich glaubte meiner Kisten dedurch recht gegen das Eindringen den Regens geschitzt zu haben, daßt ich sie inwendig mit Blech aussützen ließt; ich mustle aber dem der Schwere davon bald wieder abgeben. Halten die Regenschauer nicht zu lange an, so schitzt die über die Kisten genagelte Ochsenhaut hinklanglich. Auch wird man wo möglich bey den trüben

Tagen der anhaltenden Regengüsse die Reise aufschieben, und wenn nicht menschliche Wohnungen in der Nähe sind, sich gewiss in der Schnelligkeit eine Hütte, Schirm oder Regenschauer (Rancho) zu erbauen Gelegenheit finden. Hierzu bieten die großen Waldungen der Tropen gewöhnlich hinlängliche Materialien dar, indem men sich dazu entweder der großen Blätter der Palmenarten, oder der Rinden verschiedener Bäume, als der Bignonien, Lecythys-Arten u. s. w. bedient. Mon setzt alsdann bey solchen Regenperioden die Kisten möglichst enge zusammen, unterlegt sie mit Stücken Holz, damit sie die feuchte Erde nicht berühren und bedeckt sie mit den Ochsenhäuten, welche zur Decke der Ladung dienten.

Ich muss als letzte Notiz den Naturforschern, welche in Brasilien reisen wollen, noch empfehlen, die in dicht verschlossenen, wohl zugemachten Kisten verpackten Naturalien guten sicheren Schiffen zu übergeben, und wo möglich die Gegenstände zu theilen, damit bey dem Verluste eines Schiffes man dennoch nicht alles verlieren möge. Die Kisten läfst man, wenn sie zugeschlagen sind, mit rohen Ochsenfellen, das Haar nach außen, überziehen. In Brasilien kauft man Ochsenhäute sehr wolfeil; man läfst sie ins Wasser legen und nagelt sie, nachdem sie weich geworden, mit kurzen Nageln über die Kiste wohl angespannt hin. Ist die Haut getrocknet, so wird sie so fest wie Holz und schützt den Kasten gegen alle außere Feinde, besonders gegen die Fenchtigkeit der Seeluft, wodurch die Naturalien sehr leicht dem Schimmel ausgesetzt werden würden.

#### Н.

## Sprachproben

## der in diesem Reisebericht erwähnten Urvölker von Brasilien.

Der Forscher, welcher bemüht ist der Entstehung und früheren Geschichte der Urvölker des östlichen Brasiliens nachzuspüren, findet, wie schon weiter oben gezeigt wurde, weder Hieroglyphen noch andere Denkmale, welche seinen Schritten zum Leitfaden dienen könnten, indem das Geschlecht des Menschen in jenen Urwäldern sich noch nicht von seinem Urzustande entfernt hat. Es ist also für Untersuchungen dieser Art kein anderes Hülfsmittel übrig, als die genauere Erforschung und Vergleichung der Sprachen, dieser ersten roben Produkte der menschlichen Vernunft. Ihre Benntnifs wird in den unermefslichen Böumen der Vorzeit, mit einem schwachen Schimmer des Lichtes den schwer zu findenden Pfad erhellen, auf welchem in neueren Zeiten ausgezeichnete Forscher zu den interessantesten Entdeckungen fortzuschreiten streben. So groß die Schwierigkeit ist, zu der genauen Kenntnifs aller der unendlich mannichfaltigen Sprachen und Mundarten zu gelangen, welche in jenem ausgedehnten Welttheile geredet werden, so belohnend wird dieselbe seyn; denn allein durch sie wird man auf die Abstammung und Verwandtschaft der ungemein mannichtaltig zerästeten und getrennten, zum Theil auf weite Strecken Landes auseinander verpflanzten Völker schließen können. Die völlige Verschiedenheit oft unmittelbar aneinander granzender Sprachen ist wirklich ein Gegenstand des höchsten Interesse für den denkenden Menschen und keiner der übrigen Welttheile erreicht in dieser Hinsicht Amerika. Man hat in der neuen Welt 1500 bis 2000 verschiedene Sprachen und Mundarten gezählt, worüber Severin Vater im Mithridates die interessantesten Untersuchungen angestellt hat (\*). Nach ihm läßt sich diese Zahl auf höchstens 500 festsetzen, von welchen die der nördlichen Hälfte

<sup>(\*)</sup> Siehe S. Varen im Sten Bunde ster Abtheilung des Mithridates S. 372 u. f.

von Amerika verschieden von den södlichen sind. Nar ein langer Aufenthalt in diesen Ländern selbst kunn zu der genanse Kenntoffs jener Sprechen führen, und der Reisende, welcher nur im Durchduge jene Völkerschaften erblickt, konn höchsteus die Armuth ütere Mundarten, und ihre gröferer oder geringere Verwandlichaft mit einander beobsehten. Auch ich kann daber nicht auf das Verdienst Anspruch machen, bedeutende Beyträge zur Kenntnifs der Grammatik jener Sprechen zu inferen, sondern muß mich darvauf beschriehen einigt Wortproben von denselben mitzutheiten, welche indessen dennoch zu der Beurtheilung ihrer Verwandtschaft utter einander dienen könner.

Die am weitesten verbreitete Sprache in Siid-Amerika scheint die der Tupi-Stamme zu seyn, oder die Lingoa geral, zu welcher auch die der Guaranis gehört; sie ist schon sehr bekannt und von mehreren Schriftstellern behandelt worden, such haben' MARCGRAVE und JEAN DE LERY bedeutende Bevträge zu ihrer Kenntnifs gegeben; daher übergehe ich sie hier ganzlich und theile nur Wortproben der verschiedenen von mir berührten Stämme der Tapuyas mit, in denen man eine ganzliche Abweichung von den Worten ihrer unmittelluren Nachbarn und Feinde finden wird. Der Stamm der Cariri oder Hiriri, welcher noch heut zu Tage, aber im civilisirten Zustande, in der Gegend von Bahia wohnt, zeichnet sich auch durch eine besondere Sprache aus, von welcher, wie sehon gesagt, Pater Luis VINCENCIO MANIANI, ein Jesuit und Missionär in den Dörfern dieses Volks 1699 in Lisboa eine Grammatik herausgegeben hat, deren Wortproben als eine Wiederbolung, dem Leser füglich zu ersparen sind, ob sie gleich auch zu den von mir besuchten Stämmen gehört. Ungeschtet die Sprachen der Tapuyas unter einander zum Theil sehr verschieden sind, so findet man dennoch einige Benennungen und Worte, welche viele von ihnen mit einander gemein haben, so zum Beyspiel den Ausdruck für ein höchstes überirdisches Wesen, Tupun (die letzte Sylbe lang ausgesprochen) oder Tupá. -

Um von allen den Stömmen, welche ich besucht labe, einige Wortproben zu geben, hitte ich dieselben für die Puris, Corondos und Coropos aus Herrn von Escawsos Journal von Bestillen Heft I. entlehaen können, da meine Wortverzeichnisse von diesen dery Stämmen etwas unsagelhaft weren; jedoch ich halte es für zwechmfäiger, meinen Lesern, diese Wiederholung zu ersparen.

Die Aussprache der Brasilianer ist sehr verschieden; zuweilen appecken sie die Enduagen ihrer Worte auf deutsche, zuweilen auf französische Art, daher habe ich um einen richtligen Begriff von dem Hlange der Worte zu geben, immer hinzugefütgt, wie sie etwa ausgesprochen werden missen; aber selbst bey dieser Hülfe wird man oft den Ton der Taptyvarsfehlen nicht vollkomnnen nachahmen Können. Der eine Stamun ha Næentione, der andere Heihalter, ein anderer beyde vereint, und

dem vierten fehlen nie gänzlich. Die meisten Worte der verschiedenen Tapatysus-Sprachen zind reich an Vocalen; ihre Endungen werden zum Theil ausgesprochen wie im Französischen, zum Theil wie im Deutschen. Um dem Leser Tone der ersteren Aussprache zu versinnlichen, würde ich sehr unrecht haben, wenn ich versuehen wollte dieselben durch deutsche Schreibart wieder zu geben, wie zum Beyspiel der Uebersetzer von Jaan zu Lat Reise nach Bessilien; denn gewifs wird man doch das französische an am Ende eines Wortes nicht für gleichlautend mit dem deutschen auf halten können, wo man das gedeutlich hören löstr.

Die Sprachproben, welche ich von den Botoeuden geben werde, sind die zahlreichsten, weil mein Oraca ein solches vollständigeres Verzeiehnifs möglich machte, ohne dass man indessen über den Bau der Sprache selbst durch ihn bedeutenden Aufschluß erhielt. Vielleicht wird man durch ihn in der Zukunft, wenn er der deutschen Sprache nischtiger sevn wird, vollständigere Beyträge zur Kenntnifs seiner Muttersprache erlangen. Sehr nöthig ist es, daß der Reisende, welcher die Sprachproben verschiedener Völker aufzeichnen will, sich diese Töne unmittelbar von Leuten jener Nationen vorsagen lasse; denn wenn man dergleichen Worte nach der Aussprache eines dritten von einer anderen Nation aufzeichnen wollte, so würde man unrichtig schreiben, wie ich an mir selbst die Erfahrung zu machen Gelegenheit fand. Die botocudischen Worte, welche ich nach der portugiesischen Aussprache nachschrieb, waren unrichtig, weil diese am Ende immer noch ein i klingen lassen; so wurde zum Beyspiel das Wort Kopf, botocudisch Herengcat von den brasilianischen Portugiesen immer Herengcati ausgesproehen, da wo ein deutsches Ohr durchaus kein i hören würde u. s. w. Deshalb wird man in den von den Reisebeschreibern über ein und dasselbe Volk gegebenen Wortverzeichnissen oft Abweichungen finden, welches bey Menschen verschiedener Nationen am auffallendsten seyn muß; in der Hauptsache werden sie jedoch immer überein kommen und in dieser Hinsicht sind selbst bloße Wortverzeichnisse dem Sprachforscher von Nutzen. Oft hålt es schwer rohe Wilde zur öfteren Wiederholung ihrer Benennungen der Gegenstände zu bringen, welches doch unumgänglich nöthig ist, wenn man barbarische Tone richtig nachschreiben will; oft glauben sie man wolle sich über sie aufhalten, und sind alsdann zu keiner Mittheilung, selbst bey den angenehmsten Versurechungen, mehr zu bewegen.

Ich würde von einigen dieser brasilianischen Sprachen ganze Phrasen und Stize mittheilen können, doch wirden dieselben weniger zurerläßig seyn, als einzelne Worte und Benennungen, da ein und derselle Ausdruck oft mascherlep Bedeutungen abst, und mas ohnehen mer etwa den Sinn einer Phrase, aber nicht ihre einzelne Theile erralben kann, wenn man nur kurze Zeit unter diesen Menschen zugebracht hat.

### 1) Sprachproben der Botocuden.

- Anmerkung. Die botocudische Sproche bot viele Nasentöne, aber keine Kehllaute, dabey viele Vocale, aber such oft nur undeutlich vor einander blinconde Consonanten, daber ist sie anweilen etwas naverstäudlich, obgleich weniger als andere Sprachen der Topoyor. Da manche Worte geschrieben unverständlich sind, wenn nicht einige nöthige Erblärungen hinzugefügt werden, so muss ich auvor folgende Punkte festertaen;
  - fr. bedoutet, dase das Wort, die Sylhe oder der Buchstabe nach französischer Art ausgesprochen werden mufa-
  - r Wird nie in der lieble, sondern immer mit der Zongenspitze gesprochen; sehr häufig klingt es wie la ich bezeichne dieses alsdann auf folgende Art ! : I. -
  - g wird in der Mitte eines Wortes, oder am Anfange nie voll in der Heble, sondern mit der Zangenspitze, wie bey Georg im Deutschen ausgesprochen. Am Ende eines Wortes ist es su nehmen wie im Deutschen.
  - Da wo am Anfance cines Wortes ein Consonant vor einem anderen steht, zum Bessuiel Na --Mn - Mb - Np - Nd u. s. w. soll man von dem eesteren mer einen korzen schwachen Leut hören lassen; dieses kommt in den amerikanischen Sprachen sehr häufig vor, zum Beyspiel Mbaya, Mborebi, Ndeia, Mbarataya n. s. w.
  - Wenn man über ein 6 oder @ auch 6 einen anderen von diesen Buchstaben gesetzt findet, 20 bedeutet dies einen Ton, der awischen beyden in der Mitte liegt, oft sehr undeutlich und schwer en sprechen
  - Viele Worte, Sylben und Buchstaben werden im Gaumen ausgesprochen, dies wird algdann durch ein G bemerkbar gemacht. d. d. N. bedeutet durch die Nase ausgesprochen.

  - Lebrigens werden alle Worte, bey welchen beine besondere Bemerkungen binangefügt alad, nach deutscher Art ausgesprochen.
  - Eine kurse Aussprache wird durch ein k angedeutet.
  - Findet ein Unterschied zwischen den hotocudischen Worten des Textes der Beise und denen dieses Verzeichnisses statt, so wähle man die letzteren.

Abend, Sonnenuntergang, Tarú-te-mung Achsel, Schulter, Corón (Fr. und d.d. N.) Ader, Ponim-gnit (gn fr.) Aderlass (nachdem man mit der Pflanze Giacu-táck-táck gepeitseht hat) Kiakatong. Affe, Hierang. Aguti, Maniakeniing (e k. oft unhörbar)

Allein, Mökenam (ken d. d. N.) Th. 11.

Alt. Makniam (kn d. d. N.)

Ameise, Pelick-nack-nack. Anacan (Papagey), Hatarat-cudet.

Ananas, Minan. Angelhaken, Mutung.

Aniuma (Vogel), Ohi. Anta (Tapir), Hochmereng,

Anzünden, Numprück. Arara (Papagey), Hatarat. Arm (der), Kgiporock.

Asche, Tiaco (Tia beynahe wie Ch). . 30

Ass (riechendes todtes Thier), Uwim w) bevnahe unhörbar.) Aufwecken, Meråt (r und a undeutlich). Augapfel, Ketom-him (e kurz). Auge, Hetom (e k.) Augenbraun, Han-ka (a undeutlich im Gaumen beynahe wie 6). Augenlied, Hetom-hat. Augenwimper, Retom-ka. Auslöschen, Nuch. Ausreifsen, Amach (zweytes a beynalic wie ā im Gaumen). Ausspeyen, Kniakerit (sehr undentlich d. d. Nasch. Ausweiden (ein Thier), Cuang-awó (cua undeutlich beynahe wie w, o kurz). Axt, Carapoch oder Carapó (ck kaum hörbar). Backen (der), Nimpong (d, d, N.) Backenzahn, Hjun-arach. Balg oder Fell eines Thiers, Bacan-cat (zweytes a im Gaumen beynahe wie 6) Bart, Giukiiot. Batate, Gnimana (Gnim G. kaum gchört) Bauch, Cuáng. Bauchweb, Cuang-ingerung. Bauen (eine Hütte), Hjiem-tarat (bevde a nur halb, beynahe wie d gesprochen) Baum, Tchoon (ch beynahe wie sch). Baumbast (worauf sie schlafen), Tchoon-Baumwolle, Angnowing (ang wie ack, das Ganze d. d. N. undeutlich).

Begraben (einen Todten), Meram.

Begräbnifsloch, Nack-mah. Bein, Maak. Beifsen, Coróp. Belecken, lecken, Numerang. Bemahlen, anstreichen, Nowung. Beule (eine) vom Schloge, Gniong. Beutelthier, Ntjuntju. Beweinen, weinen, Puck. Bisamente, Catapmung. Bitter, Niangcorock. Blatt (ein) einer Pflanze, Jihin. Blatter (die), Poeken, Nnichmangkuck. Blind, das Auge ist blind, Ketomentiagemeng, (tja wie chia, en kurz). Blinzen, Merah (r beynshe wie 1). Blitz, Tarii-te-meran (an wie in im Fr.) Blond (vom Hear), Keran-ka-nious, Blut, Comtjack (tiā wie tchā). Bogen (der), Neem. Bohnen (schwarze), Erd-him. Brennen (sich), Jiot oder j. ot. Branntwein, Magnan-corock (erstes Wort franz.) Braten, Op. Bratapies (woran sie das Fleisch ans Feuer stecken) Tchoon-merap (e k.) wortlich: ein spitziges Holz. Braun, Njuriick oder Nprück. Breit (ist), Ae-rack. Brennnessel, Giacu-tack-tack. Bruder, Kgiparack. Brullt (die Unze), Cuparach - ha-hu.

Brüllen (von der Unze), Hit.

Brust, Mim. Brustschmerz oder Beschwerde, Mimingerung. Botocule (ein), Engeräck-mung (en sehr kurz) Cocospus (wilde), Pantiack. Cocosnuís (wilde, anderer Art), Ororó. Colibri, Morockniung (kn d. d. N.) Capuere (Art Rebhuhn), Hararat. Cuia, Schaale zum Essen, Pokndjiwin (dii fe.) Capybara (Hydrochærus), Njimpon. Darm, Darme, Cuang-oron (wortlich: das Lange im Bauche.) Dick (ist), Ae-rack. Dickbein, Schenkel, Makn dchopock (ein e zwischen k und n kaum hörbar) Donner (der), Taru-te-cuong. Dorf (Rancharieder Wilden), Hjiem-uruhů (viele Häuser oder Hütten). Dorn, Tacan (zweytes a im G.) Dotter (im Ey), Nnáck oder Nniáck wörtlich: das Gelbe) Dünn, Nnin. Ev (eines Vogels), Bacan-ningen. Eins, einer, Mokenam (ken d. d. N.) Einhufig, Po-mokenam. Ellenbogen, Ningcreniot - nom-Er, sie, es, Há oder á. Er weint, Ha-puck. Er hat gestohlen und ist fort, ich habe es gesehen, Niingkack - kigick-pien.

Brummt (der Mutung (Crax Light), Cont-

chang - hã - hing.

Erde, Land, Naak. Es ist gut, Ae-reha. Es ist nicht gut, Ton-ton. Es schmerzt, Ha-ingerung, Es kocht, Ha-mot oder Ae-mot. Essen, Nungcut. Fächer von gelben Federn oder Japuschwanz. Nucangcan oder Jakeraina - ioha . Fallen . Gnarick (gn d. d. N.) Faul, trage, Camnuck (a ein wenig im G.) Faulthier . Ihó. Feder (eines Vonels) Gni-maak (oft das k unhörbar). Feuer, Chompack (ch beynahe wie tsch, oder ch fr.) Feuerzeug, Nom-nan, (d. d. N. an fr.) Finger, Po. Erster oder Daumen, Po-a-rack. Zweiter oder Zeigefinger, Po-iopů. Mittelfinger, Pó-cupa-niem (vielleicht vom Gebrauch bev dem Bogen, doch fand man dafür keine Bestätigung). Goldfinger, Po-cupa-curick. Bleiner Finger, Po-cudyi oder Pocruck. Fisch. Impock (o etwas gedehnt). Fischen , Impock-arcuck. Fische schiefsen (mit dem Pfeil), Inmackatá. Fischroggen, Impock-giping. Fledermans, Niakenat (ken undeutlich d. d. N.)

Fleisch. Bacdn-gnich (gn fr.)

im G.)

Gelb. Nniáck.

Gerade. Tah toh (o zwischen o u. a).

Fliegen, Mung. Gewölke, Wolke, Tarii-niom. Flinte, Büchse, Pung. Flinte (doppelte), Pung-uruhii. Flöte, Pfeife, U-åh (sehr d. d. Nase, undeutlich). Flügel, Bacañ-gnimaak (gn fr.) Fluis (ein), Taiáck (etwas im G.) Flufs (wenn er voll und im höchsten Wasserstande ist), Taiack-ngimpiong. Fluss (der) ist schr tief, Taiack-motgikarám. Fluis (der) ist sehr seicht, Taiack-mah gikaram. Frau, Johnnang (zuweilen zwischen k und n kein u gehört). Frosch, Krôte, Nuang (d.d. N. undeutl.) Fufs. Po. Füße (die), wenn sie sehr krank sind oder schmerzen, Maak-gitia-gikaram. Fuispfad, Weg, Emporong (em sehr k. und wenig hörbar, auch das mittlere o) Fußsohle, Po-punm (p wenig hörbar). Fußstapfen, Fährte, Po-niep (niep d. d. Nase). Futteral über das memb. vir., Gitican (# im G.) Freygebig, Han (im G. beynahe wie o). Gähnen, Mpahack (m kaum hörbar). Gehirn (das). Manjack (erstes a etwas Geyer (Urubu), Ampo (o zwischen o u. a

Grofs, Gipakjú. Gut, Ae-reha. Geistlicher (ein), Pai-tupan (oft klingt das pan wie pat). Gehen, Mung. Gieb her . Un. Guariba (Affe), Cúpilich. Geizig, Hing. Geiziger (sehr geizig), Hing-gikaram. Haar (auf dem Kopfe), Heran - ka (erstes e sehr k.) Haar (rothes), Heran - npuruch (erstes u schr k.) Haar (das) abschneiden, Keran - mang. Haar (blondes), Keran-ka-niom. Haar (schwarzes), Herán-kā-him. Hals, Kgipuck. Halsschnur, Rosenkranz, Po-it oder Powit. Hand . Po. Harn, Urin, Niim-kiiang. Hart, Merong (e kurz). Haus, Hütte, Kilem. Haut (die), Cat. Haut (braune), Cat-nurúck, Haut (weifse), Cat - nióm. Haut (schwarze), Cat-him. Heifs, warm, Higitia. Hell, Amtchiù. Herz, Hatung. Heirathen, Hjiein-ah. Hirsch, Reh. Po-cling. Hirschgeweih, Kran-tiouem.

Hoch, Oron. Holz, Baum, Tchoon. Holz (glübendes), Tchoon-kerong. Honig, Mah-rā (erste Sylbe lang, rā kurz, alles d. d. N.) Horn, wie Hirschgeweih. Hübsch, Ae-reha. Hafslich . Ton - ton-Hafte, Keprotiin (e kurz). Huhn (ein Haus -) Capuca. Hund, Engeong (beynahe wie im Portugiesischen; eng sehr kurz und kaum hörbar). Hunger, Tu. Husten, Uhim. Ja, He-e (beyde e schr kurz). Jagen (auf die Jagd gehen), Nio-kna (kn d. d. N.) Jagen (in weiter Entfernung), Nio-knáamorong. Jucken, kratzen, Kiagantjep (tie wie tche). Jacutings (Penelope), Pó-coling. Ich , Hgick oder Higick. Jacare (Crocodil), Achei . Japu (Cassicus cristatus), Jakerāiun eigentlich Tiakeraiun. Kahl (vom Hopfe), Hran-niom. Balin, Canoe, Tiongcat (scheint darauf hinzudeuten, dass man die Canoe von Baumrinde machte). Kalt, Ampurú. Kampf (Zweykampf mit Stangen), Giaca-

cuá (Gi im G.)

Katze (Felis pardalis), Kuparack-nigmách (g kaum hörbar). Katze (kleine Tiger-, Felis macroura) Hiparack - cuntiack. Ratze (Yaguarundi-) Poknien. Kauen , Miah. Raufen, Comprå (von den Portugiesen angenommen und abgeändert). Kauz, kleine Eule, Nu-knung (kn d. d. Nase). Kern (einer Frucht), Jiam (i kaum hörbar). Herze (Wachslicht), Harantam (erstes a sehr ka Hind, Curuck - nin (ni d. d. N.) Kinn, Kngip-mah (erstes Wort d. d. N.) Klatschen (in die Hande), Po-ampang. Klein, Cudgí oder pmäck. Klopfen, Hang-Rnie (das), Nakerinjam (undeutlich in G. und N.) Hniebard, Merüknignim (e k., rukni d. d. N., gn fr.) Knochel am Fusse, Po-nimh-nong (d. d. N. vorzüglich hn). Knochen, Hjiack. Knochenmark, Kjiack-iotom-Knurren (vom Hunde), Mporompong. Knûttel (Knûppel), Tchoon (wie Holz). Kohl (der junge, oder die jungen Blätter und Blüthen der Palmen) Pontiack atá. Ropf, Kerang - cat.

Kopfschmerz, Heran ingerung (e k.)

Kraft , Stärke, stark , Merong. Brenk, Maun maun (n fr.) Krieg , Streit , Kiakijem oder Jakijam. Krumm, Ntang (a nur halb ausgesprochen im G.) Komm, komm her! Ning (g kaum hörbar). Kürbis, Amiaknog (kn d. d. N.) Lachen, Hång (a im G. wie b). Lang. Oron. Langsam geben, Mung-negnock (letztes Wort d. d. N.) Laufen, Emporóck (m sehr k., kaum hörbar). Laufen (schnell oder sehr heftig) Emporóck-uruhú. Laufen (weit fort), Emporock-morong. Leer, Mah. Leiche (eine), Todter, Kuém-Leicht, Mah. Loch (ein), Mah. Lügen, Japanin (a zwischen wund a). Mädchen, Weils, Johnang oder Johunang. Magen, Cuang-mniáck. Mager, Hnian. Mann, Laha. Mays. Jaduirun. Meer (das), Magnan - # - rack (gnan fr.)

Messer, Harucke.

Mond (der), Tarú.

Milch, Po-cling-parack.

Mist (Excremente), Gnüng-kü (gni ganz undentlich d. d. N.)

Mond (der volle), Tará-gipakiù.

Mond (wenn er im Viertheil ist), Tariicarapóck-cudgí. Mond (wenn er halb voll ist), Tarú-ca rapóck. Mond (wenn er dunkel ist oder Neumond) Tarn . him. Mude , Niimperang. Mund, Gnima oder Kigaak (Gnid. d. N.) Mundpflock, Gnima-to (Gni d. d. N.) Mutter, Hiopú. Maschacari (Volk), Mawong. Mammone (Carica), Pattaring - gipakiù. Mutung (Crax), Contchang. Moskite Potang (o wie a im G.) Männlicher Geschlechtstheil, Hjück (wie Schwanz eines Säugethieres). Macuca (Vogel), Angeowock. Miriki (Affe), Hupó (u wie û oder ő). Môve (Larus), Naak-naak (d. d. N.) Nabel (der), Guick-na-gnick (gni fr., chna d. d. N.) Nacht (die), Tarú-te-tú. Nachtschwalbe (Caprimulgus), Niimpantiun (tiu wie tchu). Nagel (an Handen und Füßen), Po-cranghenat (ken d. d. N.) Nase, Higin. Nasonloch, Kigin-mah. Nase (gebogene), Higin-utang. Nose (gerade), Higin-tah-tah (ö zwischen a und a). Nafs, Huiot (k kaum hörbar). Neger, Engóra (en kaum hörbar).

Nest (eines Vogels), Bacâñ-tieñ (zweytes a im G.)

Nein, ich will nicht, Amnap oder amnuck.

Nieken (mit dem Kopfe), Cañ-apmáh (erstes a im G.)

Niedersetzen, sich setzen, nieder kauern, Njep.

Nielsen, Nakgning (gni fr.) Nüchtern, Cuaug-e-mah (der Bauch ist

leer) e kaum hörbar.)
Nahe, Nahräng.

Ochse, Bocling - gipakiù.

Ochsenhorn, Krau-tioueiu.

Oeffnen (das Auge), Ketom · amaug. Ohr, Kninknon (ku d. d. N.)

Ohr, Kniuknon (ku d. N.) Ohröffnung (die), Kniakuot - wah (d. d.N.)

Ohrpflock (der), Nu-mā (vor dem N wird ein G sehr wenig gehört).

ein G sehr wenig gehört). Ohrfeige, Nüpmaun (n fr.)

Pfeffer (Capsicuu), Tow-cháck (ch beynahe wie g) oder Tschou-jäck, hier wird die erste Sylbe vielleicht von Tchoon (Holz) abzuleiten seyn).

Pfeifen, Uáh (a nur halb und in d. N.) Pfeil, Uagike.

Pfeil (der mit Widerhaken) Uagike-uigmerang.

Pfeil (der für kleine Vögel) Uagike-bacäü-numóck.
Pfeil (der mit der Rohrsvitze) Uagike-

com.

Pfeil (mit dem) schiefsen, Uagike-nunggring (letztes g nicht hörbar). Pfeil (mit dem) tödten, Uagike-uutå.

Pferd, Bácån-niángcorock, oder Pómakenám.

Pulver zum Schießen, Pung-gningen (gn fr.)

Panelle (Kochtopf), Nat-neck.

Pauelle (die) kocht, Nat-neck-hā-mot, oder i-mot.

Paca (Cælogeny:s) Acorón (on fr.) Pataschó oder Cutaschó (Volk), Nampuruck oder Nahupuruck (knundeutlich hurz).

Rauch, Dampf vom Holz, Tchoon-gikaka (a. G.)

Rauchtabak, Gnin-naug (gu fr.) Reden, sprechen, Ong.

Regen , Magnan · ipō (crstes Wort fr., ō
im G. undeutlich).

Rein, sauber, Kuring.

Reis, Japkeuin (he undeutlich d. d. N.) Bibbe (eine), Tô (ô zwischen ô und ā)

Riechen, Cui. Rinde, Bast, Tchoon-cat.

Rohr, Con.

Roth, Tiongkrän (wie tchiong). Bücken (der) Nükuiah (Nü d. d. N.)

Roh, Tüp. Rosenkranz, Pö-it oder Pö-uit.

Sack (ein), Taug (a gemäßigt im G.) Sand, Gnümiang (gn d. d. N.)

Sett (sehr), Cuáng-gipakiú-gicarám, d. h. der Beuch ist sehr dick.

Saugen, Hiaká-áck (ka k.) School, Po-cling-cudgi. Schädel (menschlicher), Herän-hong (erstes e kaum hörbar).

Schamroth, sich schämen, Hä-rang oder e-rang (e kurz, a im G. wie ä), er schänt sich.

Scharf, Merap (e k.)

Scharf (das Messer ist sehr), Karack-emeráp gicarám.

Scharren (die Erde), Naak-awit (wie aŭwit.)

Schaudern (vor K\u00e4lte), \( \mathcal{A}e \text{-r\u00e4} \u00e4 \u

Schaum, Köröp (ö beynahe ä im G.) Scheere (cinr), Keprotáin (e k.) Schielen, Ketöm-lojáck.

Schienbein, Hitach.

Schiefsen (mit der Flinte), Pung-aping. Schildkrüte, Corotioch (tio wie tcho). Schlafen, Huchjim.

Schlag, Nip-mann (letztes n fr.). Schlange, Engearang (eng wie n sehr

Schlange (größte Wasser-, Boa) Hetomenióp (e k.)

Schlange (größte Land-, Boa) Cuong-Cuong-gipakii (cuong d. 4. N.) Schlangenbiis (der), Eugearang-coróp.

Schleeht, Ton-ton. Schleifen, wetzen Ampe-öt (e k.)

Schmetterling, Kiacu-káck-káck. Schmutzig, Toñ-toñ.

Schnabel, Jiuñ.

Schnabel (ein langer), Jiun-oron.

Schnöuzen, Higin-gnoreng (gn d. d. Nose).

Schnecke, Gnocuāch (gno d. d. N.) Schneiden, Nut-nāh.

Schour (die) am Bogen, Neem-gitá. Schon, Ae-rehá.

Schreyen, Ong-merong (d. h. stark reden; das ng wird etwas undeutlich gehört).

Schwach, Engenioch (eng ein kurzer Gaumen-Laut).

Schwanger, Cudng-d-räck (d. h. der Bauch ist dick).

Schwanz (eines Vogels), Joka'. Schwanz (eines Säugethiers), Jülch.

Schwarz , Him.

Schwein (zahmes), Curáck gipakii. Schwein (Dicotyles labiatus), Curáck-

Schwein (Dicoty les lablatus), Curācknigmantiocú-niòm. Schwein (Haitetu oder Taitetu), Hó-

Hudng. Schweifs, schwitzen, Cucang-eiú (e k.)

Schwer, Möharang. Schwester, Kgi-cuta.

Schwimmen, Kiiáin (i kurz). Schen, Piep.

Sehr, Gicaráin.

Seutzen, Nohön (d. d. N.) Sieden (es kocht), Hä-mot oder he-mot.

Sieden (es kocht), Hä-mot oder he-mot Singen, Ong.ong.

Sonne (die), Taru-di-po.

Sonnenanfgang, Tarú - te-ning. Sonnenhöbe, Mittag, Tarú-njep. Sonnenuntergang, Tarú - te-mung.

and the many

Spannen (den Bogen), Neem-gitá-merong ong. Specht (Vogel), Aeng . ang (wie im Fr. ain). Speichel, Gni-ma-kniot (gni fr.d.d.N.) Speyen, Nupiù. Spinne (eine) Angcori. Spitzig, Merap (e k.), wie scharf. Springen, Nahang (zweytes a nur halb im G.) Stachelschwein, Acoro-ió (letztes o k.) Stechen, Nungcoró. Stehlen, Ningkach. Steigen, klettern, Muhian. Stein, Felsen, Caratung, oft wie Caratú. Sterben, Kuém. Stern, Gestirn, Niore-at (e k.) Stinken, übel riechen, Uwam (w wenig hörbar). Stirn, Can (a nur halb und im G.) Stofsen, Nútick. Stottern, Te-ong-ton-ton (te-ong wenig getrennt). Stumm, Ong-nuck (nuck von amnup oder annuck, der Verneinung). Sus, Cui. Tamandua (großer), Cuidn (a nur halb und im G.) Tamandua (kleiner), Cuian - cudgi. Tanzen, Ntäck. Topfer, sehr topfer, Jakjiam-gicaram. Tatu (Thier), Kuntschung.

Tatu (großes, Das. gigas, Cov.) Hunt-

schung - cocañ.

Th. 11.

Taube (Vogel), Höüem (ö im G. undeutl.) Tauchen, Mükarack (kara d. d. N.) Tauschen, Up. Teufel, Jantchong (ch wie g). Thon, Naak oder Nnaak (erstes n kaum hörbar.) Thrane, Ketom - magnan (letztes Wort fr.) wörtlich: Augenwasser. Tief, Mat (a nur halb, beynahe wie o). Treten, Tang. Trinken, Joop oder Jiop terstes i kaum hörbar). Trocken, Niimtcha. Tröpfeln . Magnan - knin (erstes Wort fr. hn d. d. N.) Unten, Pawin (beynahe wie aŭi) Unze(große gesteckte) Huparack-gipakiù. Unze, schwarze (Tiger), Huparack-him. Unze (rothe, ungefleckte) Huparuck . nimpuruck (crstes u kaum hörbar). Vater, Hgihan. Viel, Uruhú. Vogel (großer), Bacañ-ā-rāck. Vogel (kleiner), Bacan - cudgi. Voll, Mat (a zwischen a und b). Voran, vorwârts, Mung-merong (e k.) wörtlich: stark gehen. Wachs, Pohekat (5 zwischen 5 und ft, ek.) Wachsen, Maknot-knot (kn undeutlich in d. N. und G.) Wade, Maak-egnick (e k., gn d. d. N.) Waten (durch den Flufs), Mung - magnanmah, (d. h. wörtlich : durch das seichte

Wasser gehen).

Wohr, Wahrheit, Japaûin - amnup (wortlich: es ist keine Luge). Wald, Tchoon-uruhú (viele Baume). Warze, Hi-dng (d. d. N.) Waschen, Hillim (wie schwimmen). Wasser, Magnan (fr.) Wasser (warmes) Magnan · igitia (i sehr kurz und undeutlich). Wasser (kaltes) Magnán niimtiack. Wasser (geh und hole!) Magnan-ah. Wassergefals von Rohr, Hahrock, Weich, Gneniöck (gn d. d. N.) Weinen, Puck. Weiß, Nnióm oder Nióm. Weißer (ein), Pa-i. Weisse (eine) Pa-i-iokunang. Weit, Amoron. Wenig, Amnup. Wespe (Marimbondo), Pangnonion (a zwischen a u. o, ng kaum hörbar). Wetzstein, Schleifstein, Caratung, Wickeln, aufwickeln, Nurat. Wind (der), Tarú-te-cuhú (te wenig hörbar).

Wind (wenn er sehr stark ist) Taru-tecuhů-pmeróng. Windstille (wenn kein Wind geht), Tarúte - cuhù - amnúp. Winken, rufen, Hia-kelit. Wischen, abwischen, abputzen, Numaun letztes n fr.) Wühlen (in der Erde) Naak-atähäck (ä. beyde undeutlich im G.) Werfen (einen Stein), schleudern, Carátung-ang-gring (letztes g wenig hörbar, alles d. d. N.) Wurzel, Higitang. Zahn (ein) Hiitin. Zähne (mehrere oder viele) Hiitin - uruhii. Zahnschmerz, Kiiun-ingerung. Zehe (am Fuíse) Pó. Zerreißen, Nüngniong. Ziehen, Nüntchorot. Zielen, Jagintchi. Zucken, Neuruh (N ksum vorklingend)

Zunge, Kigitiok (i wie ch).

Dieses Wortverzeichniß der botoeudischen Sprache schrieb ich zum Theil am Rie Grande de Belmonte nieder, und vervollkommnete es nechher immer mehr in dem Maße, als mein Qvaken der deutschen Sprache mächtiger wurde. Ich habe aber seitdem Gelegenheit gefunden, diesen jungen Botocuden dem ehen so gefehrten als genislen Bliche eines ausgezeichneten Sprachforstehrs, des Herrn Direktor Görtzine, zu unterwerfen, der mir in dem aschfolgenden, von ihm verfasten Aufstetze das Rerullat seiner Porschungen über die Sprache der Botocuden mitzutheiten die Gütz gehabt hat. Gewiß wird man mit der Zeit, wenn Qväcs sich die deutsche Sprache noch mehr zu eigen gemacht haben wird, noch manchen Nachtage zu diesen Beobachungen liefern kohnen; his jetzt wird aber die interessante Abhang.

lung des Herrn Direktor Göttling, welche ich mit dessen eigenen Worten ganz unverändert gebe, eine hinlängliche Idee über die Sprache dieser Wilden zu verbreiten geeignet seyn.

#### Ueber die Sprache der Botocuden.

Diese Sprache ist an sich sehr einfach, und so gehöldet, daß der Verstand in seiner Kindheit darin nicht zu verkennen ist. Dennoch ist es anziehend, einzelne Sprachformen, so gut es nach den sparsamen Höllsmitteln geschehen kann, hinzustellen, weil sich aus der Art sprachlicher Bildungen und Zusammensetzungen eistellung die Vorstellungsweise und das Denkvermögen jener wilden Stimme machen läßt. In manchen Beziehungen werden diese Sprachformen mit der Anschauung der gebildetsten Völker zusammentreffen, weil die menschliche Natur auch in ihrer robesten Form sich nicht verläugene kann.

Die Sprache dieser Wilden ist sehr reich an onomatopoeticis, das heifst, an solchen Wörtern, welche den Ton oder die Bewegung der zu bezeichnenden Sache durch eigenen Klang nachahmen. Dabev pflegt der Stamm gern verdoppelt zu werden, wie es auch bey anderen Nationen, wenn sie dergleichen Wörter bilden, der Fall ist. So heifst Nack - Nack eine Möve, ang-ang ein Specht, um das Geschrev des Thiers anzudeuten. Anf eine ähnliche Weise ist Hjacu-tack-tack eine Nesselart, Hiacu-kack-kack ein Schmetterling und Plick-nack-nack eine Ameise, Encarang-cuong-cuong-jipakiù die größte Landschlange. Achnliche Verdoppelungen sind in maun-maun krank, (Nup-maun dagegen ein Schlag) tonton schlecht. So heifst ong reden, ong-ong singen, pung eine Flinte, pung-apung schießen mit der Flinte (Nachahmung des Klanges). Dergleichen Zusammensetzungen sind etwa gebildet wie πορφύριος oder πορφύρα im Griechischen aus dem verdoppelten nue, eigentlich πορπύρεος, oder die Kinderwörter Pa-pa, Ma-ma, Weh-weh, bey uns. Sie sind allen Völkern gemein, wenn auch nicht in solcher Ansdehnung wie bev den Botocuden. Jede Reduplication in den alten Sprachen gehört hicher.

Die Botocuden kennen in ihren Hauptwörtern und Beyworten durchnus nicht die Bestimmung eines Geschlechtes. Es sind also alle diese Wörter eigentlich Neutra, wie denn in jeder Sprache, selbst der reichsten, die Worter des sogenannten sächlichen Geschlechts die ältesten und darum am wenigsten der Beugung fibig sind. Merkwürdig ist sber, dass diese Wilden zwey Casus kennen, wodurch das Verhältnis des Subjects zum Object darzustellen im Sande sind; nämlich einen

subjectiven Casus (wenn hier dies Wort gestattet ist für Nominatur oder casus rectus) und einen objectiven. Der erstere hat kein äußeres Kennzeichen und der zweyte wird nur gebraucht in der Zusammensetzung zweyer Substantiva, wovon das zweyte in den Zustand eines Objects tritt. Dieses Verhältnifs, das ihnen statt Genitivs, Dativs und Accusativs gilt, wird herbeygeführt durch das Vorsetzen der Sylbe te (die hald te, ti bald de lautet) vor das zwevte Wort. Auch ist der Wilde nicht streng an dies Gesetz gebunden und darf es in rascher Rede weglassen, während er bey der Zusammensetzung solcher Substantiven, welche eine ihm verborgene Kraft, etwas Göttliches, bezeichnen sollen, aus einer Art scheuer Verehrung diefs te niemals wegläfst. Diefs zeigt sich am deutlichsten an dem merkwürdigen Worte Tarů. Tarů bezeichnet freylieh ursprünglich den Mond (wahrscheinlich aber auch die Sonne), dann aber durch eine sehr natürliche Ideenverbindung auch die Zeit. Dass den Botocuden für den Begriff der Zeit der Mond wichtiger war als die Sonne, insofern bey ihm bestimmte außere Kennzeichen eine Zeitsbtheilung leichter herbeyführen, mag Veranlassung geworden seyn, daß die Sonne nur den Nahmen Taru-ti-po erhielt. Po heifst der Fusa; also als Bezeichnung der Sonne eigentlicht der Läufer am Himmel. Es entspricht dies ganz dem vregior (der oben am Himmel geht) und demistag (der in glanzender Bahn eilt, erst die Sonne, dann das Jahr) der Griechen. Dass Tarii auch die Sonne heifst, geht aus den Wörtern Taru-te-ning Sonnenaufgang und Tarute-mung Sonnenuntergang hervor. Ning (kommen) und mung (fortgehen) sind Zeitwörter, deren Infinitive hier als Substantiva gebraucht sind; doch darf in diesem Falle te auch wegbleiben wie in Tarú-njép, Mittag; von njép sitzen, wo die Sonne scheinbar festsitzt. Durch die Ideenverbindung der Zeit mit dem Worte Tarú erklaren sich nun die Worter Tarú-te-tú die Nacht (eigentlich die Zeit, wo man nichts zu essen hat, eine Benennung, die aus der starken Efslust der Botocuden sehr erklärbar wird. Tu heist Hunger. Taru-te-cuong der Donner (eigentlich: wenns brüllt; denn cuong soll den Klang des Donners nachahmen) Tarii-te meran der Blitz (eigentlich: wenn man mit den Augenliedern zucken muss; denn meräh heist blin zen; es ist das Wort also ganz nach unserem Blitz gebildet) Tarú-te-cuhú der Wind (das heist wenn's braust; cuhú ahmt das Brausen des Windes nach.

Jenes te findet sich auch in anderen Zusammensetzungen zum Beyspiel po-tingerung Fußweh, doch kann es, wenn das vorhergehende Wort in dieser Zusammensetzung mit einem Consonanten endet, auch weggelassen werden; zum Beyspiel mank-ingerung Beinsch mer a. Herän-ingerung Kopfweh. In der Verhindung mit Adjectiven findet sich dies te niemals. Daher Taru-him Neunon oh (him heißt schwarz; Retoin-him zum Beyspiel der Stern im Auge, weil alle Botocuden schwarze Augen haben) Tarú-nióm bewölkter Himmel, Wolken (nióm heißt weiß).

Den Pluralis bilden sie durch Anhängen des Wortes ruhû oder uruhû (mehr, viel) zum Beyspiel pung-uruhû zwey Flaten, eine Doppellinte, dann überhaupt viel Flinten, Tschoon-uruhû, Bäune, Wald. Hiem-uruhû Häuser, Dorf.

Diminutive werden darch das angehängte njin klein, gebildet, welches ein abekürztes Adjectiv ist. So Kruck-nin ein kleines Kind, Knäblein, Magnaing-nin, ein Tropfen, kleines Wasser, äbnlich userrem – lein, was mit klein zusammenhängt.

Streuges Gesetz ist, dafs Adjectiva nie vor das Substantiv, auf welches sie sich beziehen, gesetzt werden, sondern stets nach demselben, zum Beyppiel undnih oder wahd-oroië ein großer, langer Mann, unhüh-pmidek ein kleiner Mann. Die Steigeru ng der Adjectiva wird hervorgebracht 1) der Comparativ durch Anhängen on urith (oder urzhi), dasselbe Wort, welches den Pluralhegriff bildet) zum Beyspiel Amp-strith schärfer (d. h. kalt); denn ampe-ol heißt schärfen. 3) Superlativ durch Anhängen des Adverbiums jikaraim oder gikaram (sehr), zum Beyspiel Cumg-mah-jiharaim, sehr hangrig eigentlich: der Bauch ist sehr leer).

Das Pronomen Substantivem Hifch (feb) wird stets vorgestett zum Beyspiel Hifch-pip- felt habe es gesehen; Hifch-toop ich tripite. Vom Possessiv-Pronomen scheinen die Botoculen aur Hifch (mein) zu kennen; zum Beyspiel Hifch-Hifch-magnan-job); ich trinke mein Wasser. Doch scheint das Possense Pronomen sieht sehr anterschieden zu seyn von dem Sübstantiv-Pronomen der ersten Presens dem Quiec sagt Hifch-magh, mein Bein, so gut als Hifuch-magh. Der Umbest als u in i im Hifch und Hifuch derf nicht auffällen, denn eben so heißt Huem todt und Ufmm Ass.

Die Zeitwörter sind alle Infaitive oder Participien und seheinen sieh äuferlein nicht zu unterscheiden von der Bildung der Substantive, auffallend ist aber,
daß eine große Menge derselben entweder mit n beginnt, was heweglich zu seyn
scheiat, oder mit p endet. Was dadarch angedeutet werden soll, mag dahin gestellt
bleiben; doch scheidt n vorzugsweise dem Infaitivbegreff eigen zu seyn, woron
weiter unten Beyspiele angeführt werden. Die dritte Person des Zeitworts bilden
se auf eine Weise, die in dem Wesen der Speache und der Entstehung des Zeitwortes begründet ist. Das Verbum Substantivum (seyn) heist nämlich vollständig
het (er, is; es ist), wird aber gewohnlich in he, anch blos er verbirzt und dann
vor das Verbum gesetzt; zum Beyspiel Hé-möt: es kocht, he-müng er ist fortgegangen, het-nohönn er senfat, he-nüng er kommt, e-rethä oder å-rehå es sig
tu. Dies he wird, anch botoculärcher Weise, wiederholt in het-e- oder he'und heist dann: js, d. h. es ist so; he-hjim-mirong; er sehwimmt gut. In Ampe(schiefen, wetzen) seleint sich in de eine einem Verbum genage erhalte zu haben,
(schiefen, wetzen) seleint sich in de eine einem Verbum dang erhalten zu haben,

denn amp heist sehen seharf; daher ampstrük kalt; vielleicht ist ehenslid dies öf aus dem Verbum Substandane, gerade so seheint jöd sich hrennen. Diese Art durch Zusammensetzung mit dem Verbum Substantivum Zeitwörter zu hilsen ist sehr natirich, zum Beypiel ist er trins ist leicht aufzulosen in: er ist trinkend; aur ist, was bey uns an intrasitiven Zeitwörtern erklärlich scheint, bey den Botecuden auf alle Zeitwörter ausgedehnt.

Von der einsachen Art der Botocuden allerley Begriffe auszudrücken mag folgendes als Beyspiel dienen.

 Honig finden sie, von wilden Bienen erzeugt, in Löchern hoher Bäume; daher nennen sie ihn Mah-rä oder Mah-rehå, d. h. ein süßes oder gutes Loch.

3) Die Hauptbeeshäftigung der Männer ist das Jag en Njöhnd (ihs nennen sie, deren Rüchen sich in ihrer Freiheit noch sicht in der Urbung eines Handwerks gekrümmt hat, Arbeiten, (apzech); die Weiber müssen daheim bleiben; daher heifet ein Weib jahnang vermuthlich verwandt mit Njöhnd; denn a schein Infantiv-Zeichen (so nungering verwandt mit angering, jenes schießen, dieses werfen, sohe und und der Zussammensteung aus amnup oder annuch (in der Zussammensteung gewöhnlich nuch, wie Cam-nuch ein Thanicht), da. heicht. Das setspricht ohngeführ dem denstehen Weib, das heist, deren Breschäftigung das Weben ist. Auf ähnliche Weise ist dem Weibe der Degen (Verwandte von väterlicher Seite), den Spillnagen oder Spindelmagen (Verwandte von wäterlicher Seite), den Spillnagen oder Spindelmagen (Verwandte von mitterlicher Seite), den Spillnagen oder Spindelmagen (Verwandte von mitterlicher Seite), den Spillnagen oder Spindelmagen (Verwandte von mitterlicher Seite).

3) Der Zeigefinger heifst bey ihnen Pó-iopit. Jopú von ióp trinken, erst aber lecken, also Pó-iopit der Finger, womit man leckt. Dazu kann man keinen andern brauchen als den Zeigefinger. Gerade so heifst der Zeigefinger im Griechischen Augurch?, das heifst Leckfinger.

4) Feuer heifst bey ihnes Techom-pack. Bedenkt man die Art, wie sie durch rasches Reiben zweger Hölzer das Feuer hervorbringen, so wird die Etymologie deutlich aus Techon (Holz) und iopäck (rasch sich bewegen).

5) Die Begriffe wahr und moralisch gut sind auf eine, bey diesen Wilden sehr erklärliche Weise ausgedrückt, nämlich negativ. So heifst Njinkäck ein Spitzbulle, Dieh, Njinkäck-amnüp ein Iraver Mann, das heifst: kein Spitzbulle, japa win lügenhaß, eine Lüge; japawin-amnup wahr.

#### 2) Sprachproben der Maschacaris.

Anmerkung. Sie haben Nasentöne, aber leine, welche in der Hehle ausgesprochen werden. Viele Sylben und Worte werden wie bey den Botocuden auf eine sonderbare Art im Gaumen gesprechen.

Fufs, Idpata.

Arm (der) Nipnoi (d. d. N.) Auge, Ideay. Axt, Piim. Anta (Tapir) Tschaá. Brust, Ithematan. Blut, Idkang (a im Gaumen). Baum, Abaay. Bogen, Tsayha. Bruder, Idnoy (d. d. Nase). Bauch, Inion (d. d. N.) Berg, Agniná. Blitz, Tanjanam (erstes n fr.) Botocude, Idcussan (án wie in im Fr.) Canoe, Kahn, Abascol (oi getrennt). Donner, Tatina. Dorn, Minniám. Essen, Tigman (ig d. d. Nase, an fr.) By (ein) Niptim. Fisch, Maam. Feuer, Hescham (e im Gaumen). Fleisch, Tiungin. Finger, Egniphetaham (gn fr., kam undeutlich im Gaumen) auch Nibeutung.

Affe, Heschniong (e kurz).

Flinte, Bibcoy. Fluis, Itacov. Gott , Tupa. Gesicht, Nicagnin. Gras, Schiff (undeutlich). Gehen (lasst uns gehen), Niamami. Gold, Tagnibá. Hund, Tschuckschauam. Huhn, Tsucacacan. Holz, He (e kurz im Gaumen). Haar, Inden (e kurz und wie it). Herz, Idkegná. Hand, Agnibhtán (gn und an fr.) Haus, Bear. Jacaré (Crocodil), Maai (ai d. d. N.) Mann, Idpin. Neger, Tapagnon (fr.) Schön, Epai. Tatú (Gürtelthier), Coim. Weib . Atitiom (Etiatun, ü zwischen o und ü).

Weißer (cin) Creban.

Wasser, Cunaan.

#### 3) Sprachproben der Patachós oder Pataschós.

Anmerkung. Diese Sprache hat besondere viele undeutliche Worte, welche zum Theil im Gaumen gesprochen werden; viele Buchstaben awischen 4, 6 und 6.

Arm (der) Agnipeaton.
Alt, Hitap.

Auge, Anguá.

Axt, Cachü (ch Goumen, ü wie ö).
Anto (Topir) Amachy (ch deutsch).
Angel, Kuiam.

Baum, Mniomipticajo.

Bauch, Etā (undeutlich).

Bein, Patd.

Beilsen, Haangtschaha. Berg, Egnetopne (undeutlich, e am Ende

kurz). Bette, Miptschap.

Blasen, Ekepohó (erstes e kurz). Blut, Enghám (undeutlich).

Brechen, Tschahá.

Bogen, Poitang. Bruder, Eketannoy (an fr.)

Brust, Ekäp (undeutlich).

Calebasse (Cuia), Totsá. Canoe (Hahn), Mibcoy.

Colibri , Peteketon.

Daumen, Niip-kető.

Dorf (viele Leute), Canan-patashi. Dorn , Mihiam.

Essen, Oknikenang. Eins, allein, Apetidenam.

Erde, Lond, Aham. Ey (cin) Petetiang.

Es ist gut, Nomaisom.

Es ist nicht gut, Mayogená (ge deutsch)

Feder, Potoitan.

Fleisch, Uniin.

Finger, Gnipheto. Flinte, Hehehui (e Gaumen).

Feind, sich streiten, Nionaikikepa.

Fluis, Kekata.

Faul, trage, Nohtiokpetam.

Frosch, Maud.

Faulthier, Gnetty (undeutlich). Fett. Tomaisom.

Freund, Camerad, Itioy.

Gott , Niamissum.

Grofs, Nioketoina.

Gut, Nomaisom.

Geduld, Niaisto. Glänzen, Niongnitschinga.

Hund, Hoka.

Huhn, Tschuctacaco. Haer, Epotoy.

Hels, May.

Horn, Niotschokaptschoi.

Ja, Han (fr.) Kind, Tschauaum.

Hälte, kalt, Nuptschaaptangmang.

Klein, Kenetheto.

Homm! Nand. Kurz. Nionham-ketom. Krank, Ahtschopetam. Nagel (an Handen und Füßen) Nion-menan Lang, Mintov. (an fr.) Lende, Schenkel. Tschakepketon (onfr.) Ochse, Juctan. Leber, Akionkanav. Pfeil. Pohov. Laufen, Topahautschi. Pferd, Amaschen. Mann, Nionnactim. Paca (Thier) Tschapa. Mutter, Aton (o zwischen o und e). Roth, Eogló (eo getrennt). Mays. Pastschon. Sonne, Mayon Mandioca, Cohom. Stein, Micay. Messer, Amanay. Sohn . Nioaactschum. Mädchen, Nactamanian. Sterben . Nokschoon. Mahlen (mit Farben) Novtanatscha. Schwein, Schaem (e wie ü im Gaumen). Nacht, Temeniey petan. Singen, Sumniatá. Neger, Tomeningna. Schlafen, Somnaymohon. Nein, Tapetapocpay. Stinken, Niunghaschingua.

### 4) Sprachproben der Malalis.

Schwester, Ehä.

Anmerkung. Sie haben Kehl- und Nasentior, auch sind ihre Worte meistens undeutlinhe, nur halb ausgesprechene Tine, daher diese Sprache mit am schnierigten durch die Schrift aussudrücken ist. Wo über dem a nin o angebracht ist, und umgelehrt, da liegt die Aussprache swischen begehrn.

Afe, Kiaschnio.
Arm (der) Niem.
Ange, Ketó (e kurz).
Axi, Pe.
Axi, Pe.
Brust, Anjoche.
Blut, Akenje.
Baum, Me.
Bogen, Soithé (e kurz).
Bruder, Hagno (undeutlich).
Bauch, Afgno.
Th. II.

Nase, Insicap.

Beißen, Niamanoma.
Bart, Eżehő (undeutlich).
Botocude, Epcozech (Großohr).
Donner, Scape.
Dorn, Miniam.
Essen, Pomanemmeng.
Eine, Aposé (e kurz).
Erde, Am.
Ey (cin Hünner-), Suchakakier.

Es ist nicht gut, Jangmingbos.
41

Es ist gut, Epoi (kurz).

Kind. Akó.

Feder, Poe (undeutlich). Fisch, Maap (a etwas wie o). Feuer, Cuiá. Fleisch . Junié (e kurz). Finger, Aniemkó. Fuls, Apa. Flinte, Poó. Fallen, Omá. Gott , Amiet 6. Gesicht, Tieto. Gras, Achená (e kurz). Gehen, Akehege (e kurz). Geschwind, Aioihamoi. Gestern, Hahem (a kurz). Gieb her! Naposnom. Gold, Toiod. Hafelich, Evuurn (undeutlich). Hund. Wocó. Huhn, Sucaca. Hitze, Ejé (Ende kurz). Holz. Me (e kurz). Horn, Manaithe (Ende kurz). Haar, Aô (undeutlich). Herz, Akescho (kurz). Hemde, Agüschicke (kurz). Hals, Ajemio. Himmel, Jamepäoime (Ende kurz). Hoch, Amsettoi. Haus, Jeó (undeutlich). Hand. Aiimké (e kurz). Jacaré (Crocodil) Ae. ich, På (kurz). Jo. Hob.

Jacutinga (Vogel) Pigna (fr.)

Kälte, Kapagnomingming. Klein, Agnd. Knochen, Akem. Kopf, Ako. Komm! Jó (undeutlich). Katze , Jongaët. Lang, Escheem (undeutlich). Mann, Atenpiep (e kurz). Mund. Aiatocó (Ende kurz). Mutter Ate (e kurz). Mond. Aié (e kurz). Milch. Poio (o undeutlich). Mays, Manajá (Ende kurz). Mandioca, Cunia (a kurz). Messer , Haak (k beynahe unhörbar). Mutum (Vogel) Jahais (undeutlich). Moskite, Hepná. Nacht, Aptom (Ende undeutlich). Neger, Tapagnon (fr.) Nein, Atepomnock (undeutlich). Nase, Asejé (Ende kurz). Ochse, Tapiet (e undeutlich). Ohr, Ajepcó. Oben, Jamemauem. Pfeil, Pol (alle Buchstaben hörbar). Pferd, Cawandó. Roth, Pocata. Regen, Chaab. Schenkel, Ekemnó (e kurz). Schon, Epoi. Sonne, Hapem (d. d. N.) Schlange, Checheem (ch in der Hehle). Stein, Haak.

Sterben, Hepohá.
Sand, Nathó (Nasenlaut).
Schwain, Jauem (a und u getrenat).
Schwars, Echeemtom (d. d. Nase)
Singen, Niemakanó (o am Ende kurz).
Schlafen, Niemakanó (o am Ende kurz).
Stira, Haké (e kurz).
Tochter, Ekokahá.
Tamandau (Thier) Bakes (beyde e getrenat und kurz).

Sohn . Hako.

Unse (Yaguarété) Já.

Viel, Alignonachá.

Vater, Tanatámon (on undeutlich).

Vogel, Poignan (undeutlich).

Weib, Ajente (e kurz).

Wind, Aoché (e kurz).

Wasser, Keché (beyde e kurz).

Wasser, Mimimiač.

Zähne (dis) Alió.

### 5) Sprachproben der Maconis.

Blitz. Agnamam.

Affe , Hegno (e undeutlich). Arm, Agnim. Auge, Idcaai. Axt, Biim. Anta (Tapir) Tia. Alt, Idhatoen (a und oe undeutlich). Angel, Cagnagnam. Bratspiels, Muschi'. Banane, Atemtá. Bein, Idcasché. Brust, Inkematan (an fr.) Blut, Inko (ö zwischen ö und ü). Baum, Abooi. Bogen, Paniam. Bruder, Tschinan (an fr.) Bauch, Agniohn (d. d. N.) Beifsen, Cuptumang. Bart, Agnedhurn (undeutlich).

Calebasse, Cunatá. Donner, Uptatina. Dorn, Bimniam. Essen, Uptumang. Bins, Epochenan (ch deutsch). Erde, Aam. By (vom Huhne) Amnientin. Es ist gut, Epôy. Feder, Potegnemang oder Angemang (e unhörbar). Fisch, Maam. Feuer, Coen (d. d. Nase). Fleisch, Tungin. Finger, Agnipouto (gn fr.) Fuß, Ingpata. Flinte, Bibcoi. Fallen, Omnan (an fr.)

Flüschen, Ecoinan (an fr.) Gott, Tupá. Gesicht, Incaay. Gras. Scheuv (e kurz). Gehen . Jamon. Geschwinde, Moachichman (ch deutsch) Gieb her! Aponenom (Ende fr.) Gold . Tainá. Gebürg . Aptien. Hafslich , Niaam. Hund, Poco. Huhn, Tiucacan. Heute, Ohnan (n am Ende undeutlich) Hitze, Abcoican (a zwischen a und e). Holz, Co (o Kehllaut zwischen o und u) Horn, Ecum (ü zwischen ü und ö) Hear . Endgen (kurz). Herz, Inkicha (ch deutsch). Hemde, Tupickchay. Hals , Incatakay. Himmel, Becoy. Hoch, Ecuptan. Hous . Baan. Hand, Inhimancoi. Heilig . Tupá. Jacare (Crocodil) Maai (d. d. Nase) Ja. blos der Athem eingezogen. lcb. Ai. Jacutings . Macata. Kind, Ideuto. Kälte . Chaam (ch deutsch) Blein, Capignan (an fr.) Knochen, Ecobjoi (e kurz).

Kopf, Epotoi.

Homm! Abui. Ketze, Humangnang. Lang, Etoitam. Mann, Icubtan. Mund, Inicoi. Mutter, Ahain (fr.) Mond, Pugan (undeutlich). Milch, Atiedacün (e kurz; ü zwischen o und in. Mays, Punadhiam. Mandioca, Coon. Messer . Patitai. Mutum (Vogel), Tschaschipsché (sch weich wie j im Fr.) Moskite, Hemniam (e kurz und undeutl.) Nacht, Aptamnan. Netz., Mapkepä. Neger, Tapagnon (fr., ungefähr wie im Deutschen Tapaniong). Nein . Poé. Nase , Inschicoi. Ochse, Manaiti (kurz). Ohr, Inipcoi. Oben. Pawipam. Pfeil. Paan. Pferd. Camató. Roth . Uphangehang. Regen, Taeng. Schenkel, Incajhé (i fr.) Schön, hübseh, Epoinan (an fr.) Sonne, Abcaay. Schlange, Cagná (gn fr.) Stein, Comtai. Sohn . Incuto.

Sterben, Umniangming. Unze (Yaguarété), Cuman (an fr.) Sand, Accoon. Viel, Agnunaitam. Schwein, Tiatketen (en d. d. N.) Vater, Tatá. Schwarz, Imnictam. Vogel, Petoignang (e kurz). Singen, Niamungkata. Wind, Thiam (lang). Schlasen, Niamonnon (letzte Sylbe d. d.N.) Wasser, Cunaan. Weg , Patagn. Stirn, Incay (a d. d. N.) Tatu (Thier), Coim. Wurzel, Agnibtschaten (en lang). Tochter, Atinang. Weib, Ati. Tamandua, Potoignan (oi wie 0). Zähne (die), Etiby.

 Sprachproben der civilisirten Camacan-Indianer zu Belmonte, welche von den Portugiesen Meniens (deutsch etwa Meniengs) genannt werden.

Anmerkung. Diese Sprache hat mehrere Gaumen und besonders Nasentone, auch werden die Worte im Allgemeinen für den Freunden sehr undentlich ausgesprochen.

Affe, Caun (n fr., das genze Wort wie die Portugiesen Hund aussurechen).

Arm, Ighia (undeutlich).

Auge, Imgutó. Anta (Tapir), Eré (E undeutlich).

Alt, Schoeo (alle Buchstaben ausgesprochen),

Aguty, Onschó.

Blut, Isó (I undeutlich). Baum, Hi.

Bogen, Hudn.

Bruder, Ató. Bauch, Jundú.

Beilsen, Imbro.

Bart, Jogé (g deutsch). Banane, Incrú.

Beutelthier , Cansche (n fr.)

Dorn, Inschá.

Essen, Jucuá. Eins, Wetó.

Erde , É

Es ist nicht gut, Sai.

Feder, Ingé (g deutsch).

Fisch, Ha (d. d. N.)

Feuer, Jarů (i). Fleisch, Hiond.

Fluís, Sin. Gras, Assó.

Gehen (geschwinde) Ni.

Hāsslich, Sati (a und u getrennt gehört).

Hund, Jaké (i). Huhn, Sascha.

Heute, Inu (i der Accent).

Hitze, Aniunggii. Holz, Hintá (Hin d. d. N.) Hear, Iningé. Herz, Niroschi. Hals, Inkio (mit geschlossenen Zähnen auszusprechen). Hoch, Insché. Hous, Tunnid. Hand, Incru. Ja. Inu. Jacaré (Crocodil) Ué. Kind, Canaiu. Klein, Intán (n halb). Kopf, Inro (n nur halb). Komm! Ni' (wie bey den Botocuden). Katze, Intan (n balb). Lang . Insché. Leute, Menschen, Tuil. Lasst une gehen, Niama. Mund, Iniatagó. Mond, Jé. Milch, Aniu. Mays, Hscho (undeutlich) Mandioca, Kaiu. Messer, Keaio. Monn, Cahé. Nacht, Utd. Neger, Coata. Nase, Inschino. Ohr, Incoga.

Pfeil, Hain (n halb deutsch). Regen Si. Schenkel, Aschi. Sonne, Schioji. Schlange, Ti. Sohn, Camajó. Sterben, Juni. Sand, Ae. Schwein, Cuid. Schwarz, Cuatá. Schlafen, Jundun (un halb). Schon, Ingôte (i undeutlich). Tatu (Thier) Pd (im Gaumen). Tamandua (der große) Tamandua. Unze (Yaguarété) Hukiami. Vogel, Satá. Wind , Juá. Wasser, Sin (n nur halb). Weib, Aschun. Weg, Scha. Wurzel, Hiaii. Zähne (die) Jo (beyde Buchstaben gehört) Tigelle (Art von Teller) Enan (e kurz). Salz, Schuki'. Weißer (ein) Pai (alle Buchstaben ausgesprochen). Todt, Scha-tiia. Wald, Anto (o kurz). Stern, Pinia.

# 7) Sprachproben der Camacans oder Mongoyóz in der Capitania

Anmerkung. Eine sonderhare Sprache mit violen langen herharischen Wörtern und vielen Rehtienen, wodurch ais sich von allen werber ernähnten sehr unterscheidet. Die Worte werden am Ende sei eine sonderhare Archgeberte unsprozionen. Zwarfelte hofte man Nauen. Gummenund Richlinde zugleich. Sehr händig hommen wer die deutsche ch, ferner A, d.; e wird gewöhnlich sehr harn ausgesprochen = und er eind die gerrödlichen Endingen der Worter, werenesseher fulgereit kans alsgebrechen, als wenn der Sprecher hier plütslich der Then sonhielten. Alt musy — d. d. N. bedeutet durch die Naue) — b. bedeutet horzej — fe. fraueßeisch ansurusprochen.

Auge, Hedo (e und o kurz). Arm. Nichuá (ch deutsch d. d. N.) Axt, Jakedochko (ch deutsch). Asche, Aechkeia (e kurz). Alt, Stahie (i und e getrennt, e kurz). Angel, Kediahaie (e k., hai der Accent). Arara (Papagey) Tschokā. Anta (Tapir) Herā (kurz). Affe, Caun (wie die Portugiesen den Hund) Aguty, Hohion (d. d. N. ohne besonderen Accent). Bruder, Kiachkoadan (die drev letzten Sylben kurz, an fr.) Backen (der) Diahaia (a kurs). Brust, Kniochhere (here kurz). Bauch, Kniooptech (ech sehr kurz). Bein, Tächketse (ketse ganz kurz). Bogen, Cuan (an fr.) Berg, Kere (beyde e sehr kurz). Baum, Hauné (ué k., das Ganze d.d. N.) Blatt, Ere (e sehr kurz). Blut, Hedió (e und o k.) Bach, Sanhoá (hoá k.) Blume, Huanhindo (do k.)

Bohnen, Hegná (gn k.) Brücke. Handiá (dia šuíserst kurz). Brennen, Undsedó (dsedó k.) Bodock, Diapa (dia k., pā ebenfalls). Bratspiels, Ohindio (dio k., im Gaumen undeutlich). Blitz, Tsahochkó (kó k.) Blasen, Schhi (ik) Botocude, Kuanikochia, Canoe . Hoinaká (á k.) Calebasse (Cuie) Herachka (ach k. und im Gaumen). Corallenschlange, Didera. Daumen (der) Nede (erstes e undeutlich, zweytes kurz). Donner, Sankoray (k., san kaum hörbar). Dorn, Hohia (ia k.) Essen, Niukud (niu kaum hörbar, hud laut mit Accent). Erde, Boden, E (kurz). Finger (erster) Inhindio (inhin kurz u. undeutlich). Finger (zweyter) Ndiachhia (kurz und

undeutlich, a sehr kurz).

Finger (dritter) Ndiaeno (eno kurz). Finger (vierter) Ndioegra (gra k.) Fuß. Uadā (ā k.) Ferse, Hoak (k.) Fliegen, Hohindochkó (o k.) Fallen, Kogerachká (undeutlich). Flinte, Hiako (o k.) Feuer, Diachke (e k.) Fisch. Hud (d. d. N.) Frucht, Herana (e und a am Ende k.) Fluis, Hedochhia (alles k.) Gut, Hoihi (hi Accent). Geben. Man (an fr., etwas d. d. N.) Geben. Adché (ch im Gaumen). Gieb ber! Necho (ch im G.) Grofs , Iró-oró (ro Zungenspitze alles kurz auf einander folgend). Gras. Hai (a und i ein wenig getrennt). Haar, Ha (sehr k. und wie abgebrochen) Hals, Ninkhedio (khe sonderbar, h d.d. N., dió schr k.) Hand, Ninkre (hre sehr k.) Hutte, Haus, Dea (k. d. d. N. und im G.) Hitze, Schahadio (dio k. und wie abgebrochen). Holz, Hoindá (oin zusammen, da k.) Hoch, Hoinia (a k. alles d. d. N.) Holen, (gelie hin und hole!) Ihaná (d. d. N., ná k.) Husten, Cogerá (rá k. d. d. N.) Ich, Echchd (E und ch im Gammen und Kehle, letztes ch bevnahe wie k.) Ja , Kohi (o undeutlich). Jung, Crenan (d. d. N.)

Insel, Hahoi (h undeutlich, oi getrennt) Jacutinga (Penelope) Schanensů (û zwischen il. e und o). Jacupemba (Penelope) Schaheiá (á kurz und abgebrochen). Jiboya (Schlange, Bos) Kta-hiā. Jararacca (Schlange) Dhá-hiá. Lüge, Nechionán. Liegen, Hoinui (ui getrennt, alles undeutlich). Laufen, Niani. Luft, Anchoro (ch in der Kelile, ro mit der Zungenspitze). Loch. Acho (ac etwas langer, ko kurz) Lende. Hedse (sehr k. besonders e. bevde gleich lang). Licht . Ichke (ich in der Kehle, ke k.) Rind. Hoinin (nin der Accent). Ropf, Hero (sehr kurz mit der Zungenspitze, o sehr k.) Klein, Hrahado (hra mit der Zungenspitze, hado sehr k.) Kinn, Nichkaran (nich in der Kehle, alles sehr k.) Kälte, Schahadioin (schaha kurz, alle übrigen Buchstaben getrennt, das ganze schnell, undeutlich und kurz ausgesprochen). Katze (gefleckte) Kuichhua-dan (alles getrennt, dan fr.) Mann, Hiiema (hiie alles getrennt, sehr kurz and undeutlich).

Mund, Häräko (ko k.) Meer, Sonhiä (on fr., hiä k,) Mahlen, Indårå (dårå kurz).

Messer, Kediahadó (undeutlich u. kurz).

Mond (der) Hädiå (h., Accent auf diä).

Mulatte, Kediachhá (ach in der Kehle und Gaumen).

Mutung (Vogel) Schachedá (da k.) Nacht, Huerachká oder Húerá (ka k. alles undeutlich).

Neger, *Khohadá* (kho so kurz, daís man es kaum hört, dá k.)

Nein, Moschi (kurz).

Nase, Nihieko (e schr kurz, auch o, alles undeutlich).

Nichts, Hatschhoho (hatsch etwas lang, hoho kurz, alles d. d. N.)

Netz, Huerachkachká (d. d. N. und alles kurz)

Ohr, Nichkó (nich d. d. N., ch wenig hörbar, hó k.)

Ochse, Hereré (he undeutlich alles kurz)
Oben, Hoéchoá (alles kurz und undeutl.
besonders a).

Pferd, Cavaro (k., o etwas wie ü). Pfeil, Hoay (kurz und d. d. N.)

Přeil mit der Rohrspitze (Taboca) *Kne*niâuâ (die zwey ersten Sylben kurz). Přeil mit Widerhaken (Periaque) *Hoahiâ* (hiâ d. d. N.)

Pfeil für kleine Vögel (Virota) Huagrā (hua kurz).

(hua kurz).

Paca (Thier) Câvy (v beynahe wie ü, Accent auf a).

Regen, Tsorachka (ka k., a beld wie e). Roth, Cohirá (co fast unhörbar, hirá Th. II. durch dieNase, ra abgebrochen und kurz).

Reh, Hénā (é etwas länger, ā k. und abgebrochen, d. d. N.)

Sonne (die) Hiosó (ö zwischen ö und ü). Schön, Scho-hó (scho angehalten, hó k.

und abgebrochen) Stein, Keá (d. d. N.)

Sohn, Kediägra. Sterben, Endiana (diana kurz).

Sand, Aedäengaranā (ädā k., en kaum börbar).

Schwarz, Hoacheda (e kaum hörbar, da k.) Singen, Hekegnahekuechka (d. d. N., alles undeutlich und kurz).

Schlafen, Hakegnehodochkó (d. d. N. k. gne fr.)

Stirn, Aké (e k. und mit Accent, a undeutlich).

Stern, Péo (o voll, Accent auf e). Schmetterling, Schakréré.

Salz, Eschké (esch gezogen, ké Accent). Schwimmen, Sandedd (e und dd kurz). Schwein (wildes mit weißem Unterkiefer

Dicot. labiatus) Kūá-hiá. Schwein (zahmes) Kūá-hirochdá. Sprechen, Schakréré.

Schwester, Ichedord (ch im Gaumen).

Tatu (großer) Panká-hiá (á abgebrochen).

Tamandua (großer) Perd.
Tamandua (kleiner) Fedard.
Tochter, Hiachkrard.

Todt, Endiene (die k., ne bald wie üsehr k.)

Tödten, Hendechedau (undeutlich, e immer k., ch im G.)

Tag, Ari (a gezogen, ik. and undeutl., wie auch a).

Tanzen, Ecoin (in fr., d. d. N.) Unze (gefleckte) Jaké-déré (e deutlich).

Unze (rothe) Jaké-koará (ra k.) Unze (schwarze) Jaké-hyá (á kurzund

abgebrochen). Unze (kleine, Felis pardalis) Huichhud

(ch deutsch), Vater, Heandá (e etwas voll),

Vogel, Schana.

Viel, Eühiähiä (Eü kaum hörbər). Wasser, Sa (a sehr kurz).

Wind, Hedjechke (je fr., ech im Gaumen, ke deutlich).

Wald, Dochodiá. Weg, Hyd.

Wurzel, Håse (deutsch, und gezogen). Weißer (ein) Hod-i (i mit Nachdruck).

Weib', Krochediora (ch im Gaumen). Wachs, Hioi (alle Buchstaben getrennt).

Wachs, Hioi (alle Buchstaben getrennt).
Wunde, Andöhüi (dö undeutlich, üi getrennt).

Weifs, Inkohéro (he k.)

Wachsen, Imaischthané (deutsch, h etwas hörbar).

Waschen, Hakegnáhároachká (gná k. und fr., das ganze kurz und etwas undeutlich).

Zähne (die) Dió (d. d. N. k.)

Zunge, Diacherá (e k.)

## Verzeichnifs

der

## mit dem 2ten Bande ausgegebenen Kupfertafeln nebst Karte.

## A. Gröfsere Kupfer und Karte.

- Taf. 15. Ansicht der Fasenda von Topsburgi, der Sechläte mit dem Monte de S. Jode, und der Serra de Iriri, welche sich aus den Urwäldern erhebt; geneden von C. Schleich jan den Urwäldern erheben. Die Schleich jan Minden.
  - Anmorhung. Diese Tafel wird im IV. Abschutte des ten Baudes Seite 98 erwähnt, in der Rochenfolge des größeren Rapfer gehört für also eigentlich die No. a., da sie noch der Tof, 3, worder gräße.
- » 16. Ansicht der Filler von Porto Segure am Flasse Buranhein; gestechte von C. Schleich jun. Motichen.
  Anmechung, Die Erfährung un dieser Taid Soder sich auf Seite Set im Xion Abschnitte des ernes Buranten der Seite sein Xion Abschnitte des ernes Buranten der Verteilung und der Verteilung der Engleie gehalt ein der Netz-Netze in der Netzellung der Engleie gehalt ein der Netz-Netzellung der Engleie gehalt ein der Netz-Netzellung der Engleie gehalt ein der Netz-Netzellung der Netzellung der Engleie gehalt ein der Netz-Netzellung der Engleie gehalt ein der Netzellung der Netz
- » 17. Abbildung vier origineller Botocuden-Phisiognomien nebst einem Mamienhopf; genochen von A. Kräger in Floren.
- . 18. Annicht der Villa und des Hafens von Ilhes; gestehen von Schnell in Carlsrubs.
- > 19. Tanzfest der Camacans; gestechen von J. Lipe in Zürich.
- > 20. Gruppe einiger Commounts im Walde; die Landschaft int von Svyffer in Stutigardt, die Figuren von Bitthkuser in Wardung gentschen.
- Waffen und Geräthschaften der Camacans.
   Fig. 1. Der Begen. o. Fig. 2. Der gewöhnliche Pfeit. Fig. 3. Der Abeisere Runstpfeil von rothen Hölt. —
  Fig. a. Die Weisberschiefens. Fig. 3. Der generalte Jagdasch.
- 29. Zierrathen und Geräthschaften der Camacons.
   Fig. 1. Die Feberstrein. Pig. 3. Die Hernschedund , beyden musikalische instrumente der Camacons.
- Instrumente dec Comacons.

Karte der Osthüste von Brasilien zwischen dem 15ten und 15ten Grad südlicher Breite nach Annowsmitn mit einigen Berichtigungen.

# B. Vignetten.

Zu Abschnitt I. Charakteristischer Schädel eines Botocuden; gestelben von Bitthbuser im Würzburg

— II. Reisende Indier; genechen von M. Efstinger in Zürich.

- III. Schifffahrt über die Felsen des Ilbeos; gemochen von Halden wang in Carlorube
- IV. Halt am Rio da Cachoeira; grecoches von G. Rahl in Wies.
- V. Zug einer beladenen Tropa; gestochen von J. Lips in Zurich.
- VI. Das Einfangen der Ochsen durch den Vagneire; gesochen von P. Meyer in Berlin
- VII. Die Jagd der Unze; gestochen von C. Rahl in Wien.
   VIII. Dan Beladen der Maulthiere zur Reise; gestochen von M. Efslinger in Zdrich.

#### Notiz zu der Karte des zweyten Bandes der Reise nach Brasilien.

Die Harte, welche diesen Band begleitet, zeigt meine Reise durch die großen Urwälder nach dem Sertam und durch diesen nach Bahia. Sie fangt südlich mit dem Rio de Sta Cruz an und zeigt die Gegend der Rüste bis zum Rio Itahype ziemlich genau, das heifst, ich habe alle die verschiedenen auf den bis jetzt bekannten besten Karten von Fadun und Annowsmit u angegebenen Gegenstände nach meiner Erfahrung zu berichtigen gesneht, da ich ziemlich genau, nach der Anzahl der Legoas der Entfernung aller Punkte von einander, diese Berichtigung machen konnte. Schwieriger war es, die inneren Gegenden zichtig zu bestimmen, da ieh zu astronomischen Festsetzungen der Orte weder Zeit noch Instrumente besafs; ein Mangel, über welchen mich das Versprechen des Ministers Grafen Da Banca und spitter des Grafen Dos Ancos, mir eine Harte dieser Gegend mitzutheilen, tröstete, welche Hotfnung jedoch durch den Tod des ersteren vereitelt wurde. Ich habe daher die Karte von Annowsmits in der Hauptsache auch für diesen Theil zum Grunde gelegt, viele Gegenstände aber abgeändert; man darf indessen nur meinen, durch eine fein ausgezogene Linie auf der Karte angedeuteten Weg in Betruchtung ziehen; denn über die Richtigkeit aller übrigen zu den Seiten sich befindenden Gegenstände kann ich nicht urtheilen und halte sie übrigens ohnehin größtentheils für unrichtig.

Man, hat suf dieser Harte des zweyten Bandes dem Rie Prode einen von der Harte des ersten Bandes etwas abweichenden Hauf ausgreisene, Ai lei) in der letzteren mit sebem innen Laufe nicht in Berührung kunn; hier aber war es nöhig ihn absuindern, da ich ihn an der Straße der Termene-Coronel Flatunarvo Gorste na Satzu erreichte nach ib Burnestraße der Termene-Coronel Flatunarvo Gorste na Satzu erreichte nach ib Burnestraße der Termes-Coronel Flatunarvo Gorste na Satzu erreichte nach ib Burnevereichten Punkte, so k"abe an der Gränze vom Münne Gerste, war ich noch ib Bugon der der Arrestynd de Rie Punde entfernt, welchen am Ufter dieses Flusses erbast, auf der Harte des Flatunars estiemer richtigene Nulmen ausgegeben und von Auswonkarte mit der Burnenung Extreme bezeichnet sit. Dieser Punkt ist such in meiner Harte angenommen, hat daher Auswonkarten is neiter Letze erfeltet, so it dieselfet, soch in meiner Harte dangehommen,

Die Waldstrüße des Tienerg-Coronel Filinararo ist in ziemlich gender Birktung unschlichen Uler den Biebe oder Rich de Cacherie durch die Urweilste fengrühter, ist verhilt zuer hald diesen Pful's und erreicht den Rio Porde, wodurch eine Abandrung des Laufs diesen leutsteren sich von selbst ergab. Man hante mir in Dahnie eine grause, specielle Kuren dieser Waldstrüßer versprochen, ich erhielt sie indeasen bis jetzt noch nirtt, habe aler nach den vom mit gemochten Erfahrungen die vorzigkirhsten aller Goregoo. Rischos, Pflinac, Gebürge, die Stellen unseren Nochtpartiree, so wie andere anmerkenwerte Punkt dazir an angegeben,

man wird also dem Tagehoche der Waldreise vollkommen genus folgen hönnen. Meine Reise von Voraden nich Bohen läuft der Frishreren, durch die Urwilder von Boben zeienlich nahr zur Seite und bildet einem sehr spitzigen Winkel mit dernelben, die die Enfermung von Barra de Voraden nach Arvayal de Conquiere, also der Durchschnitt von einer dieser beyden Linier zu der anderen, haum reger Tagezeien beträgt.

Auf dem Wege von Bom Jeans nach Certa Més sind mir einige hleine Flässe engangen, welche eine von der Stärke des Aguin/cja an der letturgnannten Steller weren, dech han eine kleistumen, ob sie nicht vielteicht darch die Biegungen und Widerpinge des Japairiganicht bestimmen, ob sie nicht vielteicht darch die Biegungen und Widerpinge des Japairiganelmung verhindert wurde, die gebeitige Admerkaanheit auf diesen Gegentund zu werden.
Der Baht Bam Lerus, unmittellum neben der Fasenda diesen Nichmen, its einer geringen
Stücke wegere günzlich ausgelassen. Die Bütensufnahme von der Mündung des Flusses Judype
bis zur Möndung der Rezennaev oder der Baht der Todas or Sonzus; att auf Ann ownstia
also auch auf meiner Marte biehten unrichtig, da ich diese Reise nicht gemacht habe; man Jese
nur hierüber die Conzegrafe konzille T. II. p. 19. 30 und ferner nach

Die Granzo der Capitania da Bahia ist durch eine punktirte Linie angegeben und nicht coloriet, damit man sie nicht mit den farbigen Granzen der Wildenstämme verwechseln möge.

# Berichtigungen und Zusätze

zu den beyden Bänden dieser Reisebeschreibung.

#### I.

#### Zu dem ersten Bande.

Seite 46. » Eine hochroth blühende Salvia, welche Herr Sellow splendens nannte. « Herr Professor Nees v. Esexuen gieht folgende Charaktere dieser schönen l'flance: S. calyvidus campanaluis trilobis coloratis, verticillis trifloris andundis, foliis deltoidibus acammantis servatis.

55. Der robbitninge Papagey (Pairaces Differentianns, Vasta) ward hier durch ein Miéverständnis scoronaux des Berliner Museumss genannt. Die Brasilianer nennen diesen angesehnene, geleitigen Vogel nach seiner Stimme, welche vollkommen so blingt, Schmis, such helegen sie ihn mit dem Nahnen Camatange, welcher uns der Langen geral der Tagnische Sursech kertsmannt, in welcher dieser Vogel durch-Gamatange ihn.

35. Der hier von mir für Pairineau Malamanna, Lava, gehaltene Vogel, arbeint eine wirklich verscheidene Speeies an blöm, wolche die Betreen Erasuria und Reuz. Pairi, Illigeri beraunt haben. Anna beschrieb dieses Vogel zuerst (Vol. IV. pag. 53) und nannte im Merconso profit (inder Reuz. Conspered Priti, in der Verhaull, der Kluiser! Leopold, Carol, Acad. B. 10. S. 19) — Man less duher in dem ersten Theile meiner Reinfechschrichtigen innere Print länger iller Malamanna.

s 63. Hier ist die Rede von dem Idomeneus des Fannretes, dessen Beschreibung vollkommen self meinen Schnetterling pafet, allein auch zugleich auf die Abbildung des Seba Tom. IV. Tab. 31. Fig. 3 and 4.

87. 201. 272 u. a. a. O. » Die Zwerg - oder Küstenpalme (Cocos de Guriri). 4 Von Herrn Prof. Ners v. Ersenseren Allagoptera pamila breannt, und auf folgende Art charakteriskit. Clausis Linnena Monecia Monadelphin. Fam. not. Cicalen. Spadie. rimphe. Flores of at Q minameniatin passis.— of Califys triphyllin, crealls tripende, file, menta 1, had tensment, children flower, Q Calify or terribular tensment in phase transmissers, striphiam, Drugo manaspurma. Herr Professor Marxics with die Buchreit-bung Green plane, whelle Herr Professor Marxics with die Buchreit-bung Green plane, whelle Herr Professor Marxics with die dae no min min. The generation of the professor Marxics with die of the professor Marxics with die of the normal patriothem Exemplaten verfertigie, in seisem hald au erwartenden Werle über die Palmen mittelein.

- Seite 72. Die hier genannte Cobra Coral ist ein Blaps, und nicht, wie ich früher vermuthete, Lassie's Caleber falciau (siehe Mennen Versuch eines Systems der Amphibien pag. 243. und den 10ten B. S. 105 der Verhandl. der Haiserl. Leopold. Carol. Acad., wo ich eine Abhildung dieses vorzüglich achönen Beptils gegeben habe).
  - 2 75. Nach Herrn TERRITCHA graithologischem Systeme in der neuesten Ausgabe seines Manuel d'Ornithologie (prem. part. p. XXXIX) ist Hirundo collaris ein Cypselus. Ich hatte sie nicht von den Schwalben getrennt, da sie nur drey Zehen vorwärts und eine rückwarts gestellt zeigt. Hirundo pelasgia hat vollkommen dieselbe Bildung. II. collaris lebt in den Felsen um Rio de Janeiro und in anderen, sellist völlig ebenen Gegenden, wo jedoch Felsen in dee Nahe sind, zum Beyspiel an den Seen von Marica, Sagonrema n. s. w., wo sie an den Ufern amber streicht. Als Gegensatz zu diesee großen Schwalbe fand ieh au Itio de Janeiro eine andere achr kleine Art, welche ich für unbeschrieben halte und daher hier in der Kürze angeben will. Hirundo minuta: 4 Zoll 3 Linien lang, 8 Zoll 4 Linien breit; Schnabel schwarz; Füsse dunkelbraun; Mittelzehr beynahe 2 Linien langer als die übrigen; Ferse unbefiedert, Fussrücken getäfelt; alle oberen Theile schwarz, stablblau glanzend; der wenig gebelförmige Schwanz und die Schwungfedern ohne Glanz; Bauch, Reble und Brust rein weiß; untere Schwanzdechfedern vom After an beäunlich schwarg, oft mit etwas grünlichem Glange; vorderer Flügelrand ein wenig weifs geschungt; junge Fögel sind an Stirn und Unterrücken bräunlich gemischt. Sie nistet häufig in den Gebäuden der Stadt.
  - » 83. » Herva Mošira do Sertama

Carella a.c.illaria, Ness an Estan.: C. floribus axillarius natantibus decandris. Die nähere Beschreibung dieses aromatischen Baumes wird Herr Professor Nets v. Esexbeck in den Schriften der Haiserl. Leopold. Carol. Acad. geben.

- s 84. » Zwey neue Arten von Andromeda 4
- Hierüber siebe Herrn Professor Schnanens vorläufige Nachricht in den Göttingischen gelehrten Auzeigen gastes Stach p. 709.

  > 80. New graubraume Tölpel. «
- Dieser Vogel mut ist, der kleinen von der Rêrro vicken Bachreibung abreichendes Zoge ungeschiet, für den peit für de Caysons halten, welchee in den plr. enf. No. 973 algehäbet ist. Die Huspitrenkrheienheiten der Birron sichen Beschreibung von den von mir beobschieten brasilianischen Vögeln, besteht in der Größe mit Farber. Birron gielt seinem Vogel unz ", Fuil soh o Roll in der Lange, du der von mir beobschieten Stellen von der Stellen der Lange, du der von mir beobschieten Stellen gefricht. Die Abweilungen in der Größe Bömen bleich estatunden syn, wom Bürron auch einem ausgestopften Vogel nder einer Haut die Massie nahm, und auch der Unterschied der Farbe ist nicht bedeutend gerong, um beyed There zu treenne. Dirse Vögel

leben übrigens selbat nüdlich im Hafen von Rio de Janeiro, un man sie am Abend aus der See in regelmätig geordneten Zügen zurückkehren sicht, welche in winkelfürmiger Gestalt, wie hey der Rinnichen und wilden Gänsen, pfeilschnell nabe über die Oberfläche des Wassers einberzieben.

Seite B. 155., u. a. a. O. aund ein anderer unserem Germaren sehr åhnlicher Vogels.
Ditter Scharle, selcher unberseifelt der von Herren 3 nr. No. gra spletter
Vogel ist, hat sehr viel Arbulichkeit mit meseren europäischen Gerbe Geontae im lagund,
hinde, auch wird er von Herren Travarvaren in der traugeren. Augsted ets Manand d'Orikofogie für densellem augmonnene. Es finden sich kier nech einigt bleite Verschiefensheiten in dem Beschrichungen aus dem Wege un räumen. Her europäische Vogel soll
ein grahrrane Iris haben, bey dem berallistnischen ist sie in jeden Alter sehlen hind,
nan gicht die Linge des europsischen Vogels auf 3 ibs 32 all an. der größen berailänische von mir gemessene hirit 32 dall ß Länien in der Länge. Das Gefieler halte
ich bey diessen letzeren nis dabierent gefehem. Diese utlegstellte Verschieberkeite
geben mir die Buthmaßung, daß die söd-amerikanische Art wohl von der unseren getreunt
weren utlere.

» 88. » DAUDIN'S Lacerta Ameiva. «

Sie id Lauterte litterate der saweren Nituteforeber. Herr. Dr. Reis, ha in seinen Bestehnung der Stellender geglen. Das bradittiligen auf Zoologie (pag. 10) in die Baschreibung dierer Eulerbat gegeben. Das bradittiligen auf Zoologie (pag. 10) in die Baschreibung dierer Eulerbat gegeben. Das bradittiligen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen gegeben. Das bradittiligen der Stellen d

, go. de doch bekanntlich diese Thierarten in der neuen Welt nicht angetroffen werden. s

Die Bemerkung, daß man in der neuen Welt keine Antilopen finde, hat in neueren Zeiten durch die Herrn Leacu und Blatkulle. einen Einspruch gefunden, doch können wir diese bisher allgemein angenommene Meinung nicht eher verlassen. bis uns die wirkliche Existenz einer wahren Antilope in Amerika hinlanglich erwiesen wird.

91. \* schritten der Jabirá (Ciconia americana oder Tantalus Localator, Laxx.)\*\*
Diese Stelle bezeichnet, daßs man in Brasilien beyde Vogelarien unter der Benennang
Jabirá zu serwechseln pflege.

s gi. s die schneeweisen Egretten. s

Zwey völlig sehneeweiße Reiherarten leben in Brasilien, der große und der kleine. Aßana nennt den erateren petit heron dame à manteau (Vol. IV. p. 200) und den auderen grand heron blanc (p. 201). Der erstere ist dem europäischen Garzetta sehr ähnlich. alter verschieden, der letztere ist drehe Leues des Berliner Maseums.

Th. 11.

Seite 92. san den wildwachsenden Orangen (Laranja da terra. c

Sie sind nur zufällig in jenem Walde aufgewachsen, da ehemals an jener Stelle eine Fazenda gestanden katte, deren Buinen noch zum Theil sichtbar waren.

93. sunter dem Nahmen Helix ampullacea abgebildet hat.

Diese von Mawr abgebildete Schnecke wird für eine Varietät der Helix ampullacea gehalten.

202. Il bis 12. Fafs hoher Bann, arbeinhar der Homein polluteir verwandt. Währenin Freieren. Sennaban 1. a. D. pp. 27. m. Mi disseme Gewishen verein findet am ein anderes ihnlichen, die Russein atsein des Herre Professor Nassa. Extra Nassa: Clarist Unimonto Polymoir Polygnois; Franc. Guiffermann. Corolla printe patals integris. Calfra quinque-particus, denotratus. Andrew erecta fibere. German reinseller, sentit similetion, denotratus.

104. seine schöne Art Evolvalus, a

Evolvolus phylicoides, Schnapen a. a. O. pag. 707.

let Cassia uniflora. Spr.

Fehites variegata. Schnapen s. a. O. pag. 707.

Echites variegata. Schnaben s. a. U. pag. 707.

Andromedo coccinea. Schnaben a. a. O. pag. 700.

s 105. Schaaren des brasilisnischen Austerfressers (Hematopus), e

Diesen Vogel, welcher feilter den Naturforschere unbekannt war, habe ich an den brailfanischen Hüsten hänfig beolachtet und unter der Benennung des Hennotpus fersiflenstis unterschieden. Er ist Meiner als die europäische Art, aber sein Schaubel ist länger. Herr Trausca, den ich diesen Vogel mitthellte, hat län in der neuesten Ausgaleseines Manual der örzibologie Henrotpus politisch SSCs, parts, 5-33) benannt.

106. eine ichone neue Stachytarpheta, s Stachytarpheta crassifolia, Schlanen a. a. O. pag. 709.

1 125. seine haumartige Cleone, 4

Cleome arborea, SCHRADER a. a. O. pag. 707.

126. 1 Ardea Nycticorax. s

» 153. \* wahrscheinlich ein Croton, der Tridesmys (Monoccia) sehr nahe verwandt.

Croton gnaphaloides. SCHRADER a. a. O. pag. 708.

. 157. sdie Aninga, eine merkwürdige hochstämmige Art Arum (Arum loiferum.

Caladiam liniforum, NERS AB ESPERA! C. cauloscens, erectum, faliis sagittatis, lobis

acutis, spadice spatham cacullatam ovato-lanceolatam aequante, cante attenuto. Annga Pias Bras, p. 103. Schein von Caladium arboreceas, NESTRAS verschieden zu sejn. Seite 1581 und 259. seine neue Sophora mit gelben Blüthen.

Sophera littoralis, SCHRADER a. s. O. pag. 709.

> 165. seine vorzüglich schöne neue Art der Spechte, welche ich Pieus

AZARA hat diesen Vogel Vol. IV. p. 11. unter dem Nahmen des Charpentier blane et noir beschrichen, aber seine Beschreibung ist so oberflächlich und barz, dals man noch manchen hinzusetzen mußs, wenn sie hinlanglich deutlich werden soll.

s 230. saber alle waren von der Art dee Curica.s

Die Carico (aurospeechen Burale) ist nach der Undereinkunft der Naturforstehe nicht Printenu orderbergehalen, Liva, sondern Pitit, austimat (a. Keut. Congs., Pitit. im 10. B. det Verhandl. d. H. L. C. Acad.), dennoch ist zu bemerken, daß Liva ist Beurhreibung ein zu unbestimmt sind und leicht auf begle Vägel gebatett werden können. Pr. antivat (Liv Xiliaza Pr. 110) kraitit in siehem Vaterlande nie, sook halse ich nie robble Federa an seinem vorderen Flügsgelenke gefunden, wie an Pr. achrecophalas. Man lese iste in dem ersten Bande dieser Heischschreibung untd oberzepheku immer austica.

\* 248. +die grüne Vipera

Cophias bilineatus: eine neue schone bis jetzt noch unbeschriebene Art. Das Exemplar, welches ich erhielt, ist 22 Zoll 8 Linien lang, wornn der Schwanz 3 Zoll 3 Linien wegnimint, also etwa 1/2 der ganzen Lange des Thiers. Bauchschilde 210, Schwanzschuppen-Paare 66. Gestalt schlank, Kopf herzförmig mit zwey großen Augenbrausschildern, übrigens wie der Körper mit kleinen, schmalen, länglich zugespitzten, gekielten Schuppen bedeckt. Zunächst an der Seite der Bauchschilde läuft eine Reihe von größeren rhomboidalen Schuppen; diese sind bernahe glatt und zeigen nue an ihrem oberen Rande eine kleine Vertiefung; After einfach, mit einer halbmondförmigen ungetheilten Schuppe bedeckt; Schwanz am Ende mit einer a Linie langen rothbrausen Hornspitze. Alle oberen Theile souft blaulich helleren, in ieder Seite mit einer blaß strohgelben Linie bezeichnet, welche von der Reihe der größeren Handschuppen des Bauches gebildet wird; auf der Höhe des Ruchens stehen in zwey Reihen abwechselnd kleine rostgelbe oft gepaarte Fleckehen, welche stets fein schwarz eingefaßt sind. Vom Auge, dessen Stern eine senkrechte Langsspalte ist, zieht längs der Seite des Hapfs ein rostgelbee sehwarz eingefaßter und geflechter Streif; zwey ähnliche Striche stehen auf dem Hinterkopfe; Bieferränder mit lebhaft grüngelben Tafeln belegt, deren Ränder schwarz sind; Untertheile des Hopfs und Kehle lebhaft hellgelb; Unterhals hell grüngelb; Bauch und Unterseite des Schwanzes weifsgelblich, an der Wurzel der Bauchschilde etwas blangrunlich : flopf und Vorderkörper auf der Oberseite auf dem grünen Grunde sehr fein schwarz punktirt und marmorirt; über den Schwanz läuft ein bläulich blasser Streif. In Brasilien Cobra verde oder Caracuccii de Pattioba.

vist. v Cobra Caraças hier lese man Caraça.

261. Micos, eine unbeschriebene Affenart.s

Ich habe diesen Affen Cebus robustus benannt; Herr Dr. Kunt, hat davon in seinen Besträgen zur Zoologie p. 35 eine vorläufige Nachricht gegeben.

Seite 262. 3 Gattos pintados, Felis tigrina? c.

Diese Hatze bildet vine noch unbeschriebene Species, welche ich Felie macroure nenne; ich habe eine vorläufige Nachricht davon in Herra Dr. Schliste Uebersetzung von Cevien Regne Animal mitgelheilt.

s6a. »sie (allten Stämme von Oitigica.
 biesen Baum hat Annuna unter dem Nahmen Pleragina imbrosissima beschrieben.
 den Appendix zu Hoset zu straus travelt.

226. annd eine Haut der Jiboya (Bon constrictor).

Man findet in Sena's Werk folgende Figuren der Boa contrictor, welche durch ihre länglichen am Ende algerundeten und ausgerandeten Flecken sehr kenntlich ist: Tom. I. Tab. 36. Fig. 5. (Varietiten scheinen Tab. 53. Fig. 1. und Tab. 62. Fig. 1.); Tom. II. Tab. 101. (Varietiten davon scheinen Tab. 100. Fig. 1; Tab. 103 und Tab; 108. Fig. 3.)

282. seine kleise Art von Penelope, die mit dem Parraqua.

Ich vermuthe jetzt, dafs der Aracamag auch von H x no a r's Phatienus georrher verstieden sens home, doch nehme ich her für leitentle mit dienselblen un; glaube her, dafe er von dem Parraqua oder Paralua getrennt werden misse. Wir hähen diese Vögel häufig geschossen und nie Farlensahwechshagen, aber immer einen weitem Blanch beginnen gefonden; über glaube ich, dafs Herr T x n x n x n irrt, wenn er diese Penelope mit weifem Blanch beg. Vogel des Parraque hält.

- son einen schliese usefice Built, aber an three Wierelt weit; von den Hinnes his zu dem Schwanze Haft eine heite gelbe Binde, nuter welcher sich noch riege feine gelbe Längszerfein befinders; über der gelbes Mittellinie stehen unergehnstige gelbe Längsfecken; der Busch ist weit. Dem Zur har bei den indert gewehn, die da ist es wahrschenlich der Fisch, welchen Mancoax unter diesem Nohmen gag, rigb beschreibt. 350n und der große Grand (Nommenz Gaussans und nicht Gartnin, wie durch
- Drucklehler hier gesetzt ist).

  Dies ist der Caron des Azans (Vol. IV. p. 223); ich wärde ihn für Ardea scolopacea,

Dies ist der Carin des Karna (Vol. IV. p. 23); ich wärfe ihn für Ardeta escolprece. Len, oder den Combrio a Corario des Birro en halten, wenn diesem nicht ein kammförmiger Nagel au der Mittelzehe gegeben würde, welcher meinem brasillanischem Vogel feblt. Herr Professor L. CATEKSTEIN hat ihn sehr richtig für den Guaranna des Manconar (Vanerius Gigar des Bert, Mus.) erkannt.

322. 323. u. a. a. O. s die Meerachwalbe mit gelbem Schnabel (Sterna flavirostrix) an («

Dies scheint Sterna enyennensis zu seyn, die also nicht blos in Goiano, sondern such an den brasilianischen Seekisten gefunden wird. Ich habe sie stidlich bis zum Espirite Santo beobachtet, sie geht aber vielleicht noch weiter hinab. Sie lebt an den Seekisten. Landseen, und mehr nörstlich selbst im Inneren der großen Wälder auf den Sandbisnbeder Flüsse, wo sie der erste Vogel ist, der mit seiner Jauten Stimme den anbrechenden Tag begrößt. Der alte Vogel hat eitreugelben Schnabel und Füße, ber jungen Vögeln sind die letzteren selwärzliche gefarbt.

Seite 326. vein Beutelthier (Gamba) a

Hier ist die Rede von Didelphy's cancrivorus oder marsupialis.

> 3a7. smit einem Schweine (Dicotyles labiatus, Cuv.) zu elicke

Man hat in Zweifel gezogen, ob die bevden von Azana beschriebenen Arten der süd-smerikanischen wilden Schweine wirklich richtig unterschieden seyen, eine Frage, welche auch Herr Professor Lichtenstrix in seiner Erlauterung der Manconavischen Beschreibungen aufgewurfen hat. Die bevden Thiere des Azana, der Tagnicati und der Taytete sind vollhommen in der Natur begründet, und ich finde in allen Schriften, welche über Amerika handeln, Nachrieht von ihnen. In Paragnay tragen sie die eben genannten Nahmen, bey den Portugiesen in dem von mir bereisten Theile des östlichen Brasilien Porco de queixada branca oder Porco do mato verdadeiro und Cayreta, bey den Botocuden Hurack und Hokuang u. s. w. MARCGRAY erwähnt nur eines Art. des Taytetu oder Caytetu, und awar unter dem Nahmen Taiagn-Canigoara. Nichts desto weniger ist es aber gewißt, dass diese bevden Arten wilder Schweine über den größten Theil von Süd-Amerika verbreitet sind; so leben sie zum Berspiel nach dem Zeugnisse des Missionärs ECHARY am Maranhão, wo man die kleinere Art Cahacama neunt u. s. w. Die meisten Nachrichten über Süd-Amerika reden von zwey Arten wilder Schweine, nur die Corografia brazilica neunt deren drey, jedoch dieses Buch kommt in Hinsicht seiner naturhistorischen Nachrichten nicht in Betrachtung, und man kann ber den genannten Thieren Alters-Verschiedenheiten achr leicht für Speeien halten,

337. sunsere Jagdzüge auf dem Quaetel Dor Arcore

Zusatz. Auf der Insel Cachveirinha selbst fanden wir, ob sie gleich nur klein ist, mancherley Vögel. Die Gesträuche unmittelbae in der Nähe der Gebäude waren von einer großen Meuge von Spiegeltauben (Pomba de Spellio, Columba, Grovenou, Tenn.) besucht, welche auf der Erde Samereven auflesen; eben so die Jurati (Columba iamaicensis), die Caçaróba oder Pacaçá (Columba rufina), die Rolla (Col. minuta) und andere Arten dieser angenehmen Vögel, welche den Wolunngen wenigee nahe kommen. In den Gehüsehen song der Pega (Oriolas cayennensis), die Fruchtbäume besuchte in Menge der Japa (Cassicus cristatus), der Guasch (Cassicus hamorrhous), auf hohen dürren Zweigen der Waldhäume sonnte sich am frühen Morgen, um sich vom nächtlichen Thaue zu trocknen, der Japui (Cassicus persiens). Unzählige Fliegenvögel umschwirrten die Blüthen der Orangen - und Melonenbiume (Carica), besonders Trochilus Mango, auritus, ferrugineus, ater, viridissimus und am häufigsten saphirinus, so wie viele audere. Im haben Walde schrieen und flogen in Menge die Papageven, Psittacus severus, guianensis, erythrogaster, squamosus, menstrans, Dufresnianus, und dee kleinste grün und blaue Parkit (Psitt, passerinus, Lanx.) kam in zahleriehen Gesellschaften unmittelbar an die Wolmungen. Die dichten Bohrgehäge und Gesträuche, welche das Ufer der Insel einlassen, bewohnt der große Batara des Axana (Vol. III. pag. 419), ein Vogel, welchen ich an keinem anderen Orte noch gefunden hatte. Er leht verborgen in den dichtesten schattenveichsten Gesträuchen, und kommt zuweilen bervoe, um sich auf einen Zweig zu setzen und seine sonderbare Stimme hören zu lassen.

Seite 341. sweidenartiger Strauch, von den Einwohnern Criba genannt.«
Sebatiana riparia, Schnaben a. a. O. pag. 713.

s 341. sein Strauch mit weißen Blumenbüscheln, welche einen sehr

Ocotea angustifolia, St. naanka a. a. O. pag. 711.

3 341. veine andere schr niedliche Pflanze, welche mit dem Genus Sea-

3 341. veine andere sehr niedliche Pflanze, welche mit dem Genus Scabiosa verwandt zu seyn scheinte

Schulteria capitata , Schrapen R. a. O. pag. 708.

358. sund die Petrea volubilis mit ihren langen himmelblauen Blumen-

Petren denticulata, Schnapen a. s. O. pag. 712.

379. sund der Fischaar (Fako Holiačius, Laxs.) a Der brasilianische Fischaar srheint vollkommus mit dem europäischen Vogel dieser Art übereinzustinmen; ein solcher weiblicher Vogel, welchen meine Jäger sm Flusse Belmonte erlegten, hielt 32 Zoll 2 Linnen in der Länge.

## П

#### Zu dem zwevten Bande.

Seine -8 Jese man nicht Puittages achrocenhalus sondern Paitt, austique.

Einsammlung dieser Fasern beschäftiget, verdient täglich 12 bis 14 Vintens (ein Vintem ist etwn 1/4, tel eines Guldens).

Seite 85. seine Posequeria 6 bis 8 Fuss hoche

Posoqueria revoluta Schnanka in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 72stes Stück, den 5. May 1821, S. 714.

» 86. szwey niedrige Pflanzen, eine Calcrolaria

Physidiam procumbens, Schnaden a. a. O. pag. 714

86. sund cinc Caphen a

Cuphea fraticulosa, Schrapen a. a. O. pag. 715.

 108. veine merkwürdige Pflauze, die ich weder vorher noch nachher wieder gesehen habe «

Nematanthus corticola, Schrader a. s. O. p. 718.

s 126. odem Pian, der Piabanha und Trairas

Dee Pau ist Salmo Frickrici, der auch in Suriam vorkomms; die Platonole ist durch cienes zinnoberrothen Fleck hinter den Brustllousen suggestichnet, und die Tradra ist wahrscheinlich Mancenavich Toerion de Rio (1985, 195). Ein unangenchmer Zeitall, wo ein Theil meiner Papiere benetzt wurde, last mit den Verlust der Beschreitungen verschiedener Flufstucke augerogen; ich hin daher nicht in Studen dals von mit genannten Fluche zu beschmen. der zu beschreiben, doch hoffe ich diese Lücke in der Zukunst ausfüllen zu beinnen.

v 129 und 130. vdie hochrothe, der Bignonia verwandte Blumes

Neowedia speciosa, Sehhapen a. a. O. pag. 706.

> 141. seine große Anzuhl interessanter Farrenkräuters

Ich habe von meiner Reise über hundert Arten von Farrenkräutern zurückgebracht, worde etwa die Hälfte von Herrn Sonnaben für neu erkannt wurde,

9 145. seine noch unbekannte Pterise

Pteris paradoza, Scunaufin. Dieses Farrenkraut zeichnet sich besonders dedurch aus, dafs die sterile from ladd ungleich fünflappig, hald sponton-pfeilförmig (hautatosagitata) ist; die fruchttragende from hingegen pinnatifida, laciniis linearibus: infinis a 3 finis reliquis undersitus.

153. sein schönes niedriges Gewächs mit hoch brennend orangenfarbigen
 Blumens

Synandra ameena. Schrapen a. s. O. pag. 215.

9 155. Lese man statt Tanagra cayennensis - Tanagra flava.

vi66. sund über und über mit hochorangefarbenen Binmenkegeln, der Büthe der Hofshastanie (Assedus) ähnlich, geschmückt ware Cassa excelse, Sunnappa, a. D. 1982, 1712.

s 16r. ein Baum mit hochscharlachrothen Blumen ans der Familie der Malvens

Schonwin semiserrata , Schbaden a. s. O. pag. 717.

 167. seine schön hell zinnoberroth blühende rankendu Pflanze ans der Diadelphie u. s. w. c

Clitoria coccinea, Scunante a. a. O. pag. 717.

Seite 168. sweichen ich Psittacus coctorum genannt habes

Herr Dr. R'uis. in seinem Conspectus Psitacorum hat diesen Vogel aus Verschen (pag. 89) unter die hurzgeschwänsten Papageren gesetzt, da er doch einen langen keilformigen Schwanz bat.

- > 174. seine neue Art Nachtschwalbe, hier Cariongi genannta
  - Dieser Vogel ist Azana's Nacunda (Vol. IV. pag. 119).
- > 176. sheeeliche Cassia-Stämme, deren große orangenfarhene Blumenbüschel den kästlichsten Geruch duften«
  - Bactyrilobium ferrugineum, SCHRADER a. s. O. pag. 713.
- 276. sund ein raukendes Gewächs mit hochdunkelrothen Blumen, welches über unseen Häuptern das Gebüsche zu einem Laubengange verflochts

Ipomora siderfolia, Schnauff a. a. O. pag. 719.

- s 190. selen gehörnten Fliegensogels
- Herr TERRINGEN hat während des Druckes dieses zwerten Bandes meiner Reisebeschreibung, in seinem Neuvenn zecueit die plancher colorières d'ourauze, den hier erwähnten Fliegenvogel unter dem Nalmen Trocklus bilophus abbilden lassen. Ich latte ihm diese von uus in den Campos Gerode zuerst aufgelundene schöne Species mitgelieht.
- . 191. sand die Eule des Campos

Monava sagt in seinee Beschreibung nichts von den dunkeln Flecken des Unterleibes, welche ich au dem brasilianschen Vögeln dieser Art gefunden habet; doch hat er vielleicht in seiner oberfätehlichen Beschreibung dieses Charakters zu erwähnen vergessen. Es ist gewiße, dals die von mit gefundene Eule die Urneuren des Azana ist.

- gewits, dats de von mir getandene zuie die Erzeuren des AAAN 186.

  198. vand eine audere mit scharlaebrothen Büscheln von Staubfädens
  Auch apfenieides. NESS AB ESEAN; A. inermis, felit bipinnatis, partialibus bi-
- trijugit, propriti 12 15 jugit sessificus, peiodo communi hirato, spicis globosis pedanculatis terminalibus corymbosis.

  3)1. e einen naena Art Tuggets, die einen starken angenehmen Gerach ver-
- breitets

Tagetes glandalifera, Schrann. Plant. rav. H. Monac. n. 54:; vielleicht mit minuta einerley, weuigstens past so ziemlich Dillinnis Abhildung dieser Pflanze, welche Linnis milbirt. Siehe Schrann a. O. pag. 744.

- > 232. Schön hochgelb blübende Cassia-Stämmes
  Cassia speciata, Schhappe a. a. O. pag. 718.
- site reiner neuen Art son Ipomora mit hoch beennend feuerfarbigen großen Blamens
  - Convolvular igness, SCHRADER a. a. O. pag. 716.
- s39. sein 4 bis 5 Fuls hoher Strauch, mit großen gelben, inwendig violet punktieten Röhrenblamen .

ter pun streiche, Ners an Espan, Cales, Linn, Indynamia Angiospermia; Familia naturalis Bignoniacearum. Locus prope Spathodeam et Crescentiam. Charaker exent; Calyx tribulasses, tribass, leare infero fassas, Corollis (minishelforms, limbo, quinquest).

subaquali. Nectarium-gynobusicum, magnum, disciforme. Rudimentum filam Capsula bilocularis.

Seite aat, awovon die eine eine Atollas

Atolla magellanica. W., Schnaben a. a. O. pag. 715.

. 241. die andere, Potamogeton tenusfolius Hunn, et Bonra. Najas tenera, SCHRADER a. A. O. pag. 715.

. 241. smit einer neuen Art von Caulinia vermischt wars

Caulinia W. (Fluvialis, Pers.) tenella, Nuns an Esunn.: C. foliis oppositis, linearibus argute serratis flexilibus, caule trichotomo.

. 2.3. Als Zusatz zu der Notix von Cophias holosoriceus (in der Note) bemerke ich, daß er 140 bis 141 Bauchschilde hat.

» 243. ader Acahé des Axana (Corons cyanopogon) a

Herr TENRINGE hat in seinem schönen, allen Liebhabern der Ornithulogie willkommenen Werke Nouveau recueil de planches colorides d'oiseaux Tab. 58 eine Abbildung des Acahé gegeben, nach welcher man sich keine richtige Vorstellung des Vogels machen würde; denn seine oberen Theile sind durchaus nicht blau, wie die Tafel mit einer schönen Farbe angiebt, sondern sehwärzlich, der Schwanz besonders schwarz, und der Oberhals und das Genick blafa weifsbläulich, oft etwas ins Violette fallend. Die schöne blaue Farbe welche die hier angeführte 58ste Tafel ziert, gehört hingegen vollkommen dem blauen weißschwänzigen Heher an, welchen ich Seite 190 des zwerten Bandes dieser Reisebeschreibung in der Note kurz erwähnt habe. Es ist möglich, dass man sieh bey der Illumination jenes Kupferstiches durch die Beschreibung des Azana hat irre führen lassen; denn ich muls bemerken, dass dieser übrigens so gewissenließte Naturforscher, in der Angabe der Farben sehr unrichtig oder oberflächlich ist, indem er zum Beyspiel blevfarben oder aschgeau häufig himmelhlau, schwarz mit einem kaum merklich bläulichen Schein - himmelblau oder blau pennt w. s. w.

> 246. seine Aristolochia mit höchst sanderbar gehauter colossaler Blumes Aristolochia marsupiiflora , Schustien a. a. O. pag. 719.

246. odrer verschiedene Arten von Hexs

Celastrus ilicifolia, Schnaben a. a. O. pag. 719 und 716. - Celastrus quadrangulata a. a. O. pag. 716.

# Druckfehler.

Seite gi. setze statt: um das Kinn - unter dem Kinne.

- . 93. Zeile 8. setze statt: Mangoyos Mongoyos.
- \$ 122. \$ 7. \$ s einen einem.
- s 145. . 2. von unten, setze statt : Canella Canela.
- s 147, erste Note, setze statt: Amer l'Amer.
- s 155. Zeile 6. setze statt: Jolo Gonsalves Jolo Gonçalves.
- 170. 1 6. 1 1 Ajaia Ajaja.
- > 204. s s. > dornigem dornigen. > 204. > s. > angefülltem angefüllten.
- 2 145. 2 ist falsch abgebrochen, statt obe-vata sexte ob-ovata.

  2 126. 6 von unten, setze statt: Faria Farya.
- . 284 und 287, unten setze Palla st für Palast.



